Ästhetik der deutschen Sprache von Oskar Weise

TORONTO

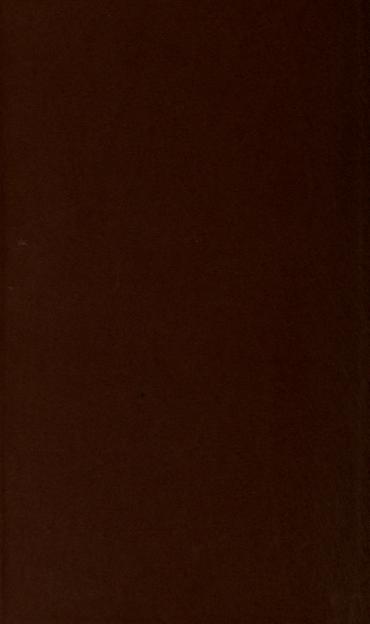





LAGGr WAZZa

# Asthetik der deutschen Sprache

Von

Prof. Dr. Oskar Weise

Dritte, verbesserte Auflage

番

10/1/01

1909

Leipzig und Berlin Druck und Berlag von B. G. Teubner

Alle Rechte, einschließlich des Übersetzungsrechts, vorbehalten.

### Aus dem Vorwort zur ersten Auflage.

Der Ausspruch Goethes, die Form sei den meisten ein Geheimnis, ailt besonders von uns Deutschen, zumal wenn unsere Muttersprache in Betracht tommt. Denn wir legen viel weniger Wert auf bas Außere als die romanischen Bölker, 3. B. unsere westlichen Nachbarn. Welche Schönheit man dem Ausdruck verleihen, welche Wirkungen man damit erzielen kann, wiffen viele nicht. Auch ift die Literatur über diesen Bunkt ziemlich durftig. Selbst dickleibige Werke wie die Ufthetik Friedrich Bischers geben über die einschlägigen Erscheinungen meift mit wenigen Worten hinweg ober behandeln den äfthe= tischen Sprachstoff auf Grundlage ber antiken Grammatik mit vorwiegend griechischen und lateinischen Beispielen wie G. Gerbers zweibändiges Buch "Die Sprache als Runft", Bromberg 1871-73, 2. Aufl. 1885. So reichen wir Deutschen nur zu oft goldene Früchte in irbener Schale, ba uns die Erwägung fern liegt, bag eines fo töftlichen Inhalts nur ein filbernes Gefäß würdig ift. Rein Bunder, daß in unserem Baterlande hervorragende Stiliften wie Friedrich Nietsiche zu ben Seltenheiten gehören. Es bürfte baber an ber Beit fein, unfere liebe beutsche Sprache einmal bom äfthetischen Gesichtspuntte zu betrachten und die weiten Rreise ber Gebilbeten, benen gang besonders ihre Pflege am Bergen liegen muß, etwas eingehender mit dem Zauber ihrer Form bekannt zu machen.

Somit kommt dieses Buch den Bünschen R. Hilbebrands entgegen, der in seiner Schrift "Bom deutschen Sprachunterricht" (7. Aufl. 1901 S. 70 f.) eifrig für eine derartige Geschmacksbildung eintritt, z. B. mit den Worten: "Die Unterschiede der Sprache in Formen und Wendungen je nach der Lebensschicht, im Alltagsdeutsch und in gewählterer, wichtigerer oder gar seierlicher Rede, in Prosa und

IV Borwort.

Poesie, alle diese Unterschiede, die ja nicht verwischt und vermischt werden sollen oder können, sie liesern den erwünschten, geradezu herrslichsten Stoff zur Bildung des Geschmacks in vielerlei Beziehung."

## Vorwort zur dritten Auflage.

Da die "Äfthetik der deutschen Sprache" in ihrer bisherigen Gestalt nach Ausweis der Besprechungen und brieflichen Mitteilungen den Beisall der Leser gesunden hat, so ift sie in der neuen Auflage im wesentlichen unverändert gelassen worden. Doch wird man kleinere Nachträge und Berbesserungen sachlicher und formeller Art überall wahrnehmen. Bor allem ist die neu erschienene Literatur sorgfältig eingetragen. Ber sich über die ästhetischen Anschauungen bei der Geschlechtsbezeichnung und über andere Fragen, die in diesem Buche nicht berührt sind, Kats erholen will, den verweise ich auf meine anderen in demselben Berlage veröffentlichten Schriften "Unsere Muttersprache", 6. Ausl. Leipzig 1907 und "Deutsche Sprachend Stillehre", 2. Ausl. Leipzig 1906.

Eifenberg, S.=A., im Sommer 1908.

D. Weise.

## Inhaltsübersicht.

## A. Allgemeiner Teil.

### Die Schönheiten unserer Sprache.

| 20 | iutwirkungen:                                                                                                                                                                                  | Seite |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Lautmalerei: 1. Schallnachahmungen in einsachen Wörtern, die Geräusche in der Natur bezeichnen oder Gegenstände, an denen diese beobachtet werden. 2. Erscheinungen des Gesichtsstand und Mark |       |
|    | sinnes und Abertragungen. 3. Klangmalerei burch Bortsboppelung. 4. Bortpaarung, Stabreim und halbreim                                                                                          |       |
|    | (Affonanz)                                                                                                                                                                                     | 1     |
| 2. | Empfindungswörter (Interjektionen): 5. Art und Be-<br>schaffenheit. 6. Sänfigkeit bes Gebrauchs in Mundart und                                                                                 |       |
|    | Schriftsprache. 7. Übergang in Aussagewörter                                                                                                                                                   | 11    |
| 3. | Wohllautsbestrebungen: 8. Bergleich des Deutschen mit                                                                                                                                          |       |
|    | anderen Sprachen; Unterschied zwischen Bequemlaut und Wohls laut. 9. Bofalismus: Auslautender Bofal in Bersonens und                                                                           |       |
|    | Ortsnamen; Hiatus. 10. Konsonantismus: Zwei gleiche Kon-                                                                                                                                       |       |
|    | sonanten nebeneinander und in zwei aufeinanderfolgenden                                                                                                                                        |       |
|    | Silben oder Börtern. 11. Gleichlautende Börter hinter-<br>einander; häufung einfilbiger Gebilbe                                                                                                | 16    |
| R  | raft und Milde des Ausdrucks:                                                                                                                                                                  |       |
|    | Bertleinerung 8 = und Rofeformen: 12. Bei Bezeichnungen                                                                                                                                        |       |
|    | von Menschen und Tieren. 13. Bei anderen Gegenständen                                                                                                                                          |       |
|    | und bei abgezogenen Begriffen. 14. Berkleinerungsformen zum Ausbruck bes Euphemismus, bei Berwandtichaftsnamen                                                                                 |       |
|    | und bei Kleidungsstücken. 15. Verschiedenheit der Gebrauchs-                                                                                                                                   |       |
|    | weise nach Lebensalter, Bolksstamm, Sprachform (Dichtung                                                                                                                                       |       |
| *  | und Proja)                                                                                                                                                                                     | 29    |
| 0. | Berftärfung bes Ausbrucks: 16. Wieberholung eines Wortes. 17. hinzufügung eines steigernden Begriffes.                                                                                         |       |
|    | 18. Steigerungsgrade, Übertreibung, Naturunmöglichkeit, inn=                                                                                                                                   |       |
|    | taktische Verstärkungsmittel                                                                                                                                                                   | 39    |
|    |                                                                                                                                                                                                |       |

c)

d)

|    |                                                                 | Geite |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------|
|    | 6. Wegensat im fprachlichen Ausbrud: 19. Borter und             | Cent  |
|    | Bortformen, die entgegengefetten Ginn haben tonnen (Bra-        |       |
|    | positionen, Borfilben, Nachsilben, Bartigipien, Infinitive,     |       |
|    | Steigerungsformen, Zeitwörter). 20. Gegenfäße mit Rega-         |       |
|    | Gietgerungssormen, Herivottet). 20. Gegensuse mit Regus         |       |
|    | tionen (un=, nicht=). 21. Ginseitige Bezeichnung des Gegen=     |       |
|    | sates, Berbindung und gegenseitige Beeinflussung zweier         |       |
|    | einander entgegengesetter Borter, Art ihrer Berknüpfung.        |       |
|    | 22. Säufigkeit von Untithesen bei verschiedenen Schriftstellern | 51    |
|    | Burbe und Anmut des Ausbrucks:                                  |       |
|    |                                                                 |       |
|    | 7. Gefühlswert der Worte: 23. Entwertung von Ausdrücken         |       |
|    | burch die Gedankenverbindung, Berschiedenheit in den ein=       |       |
|    | zelnen Landschaften. 24. Anschauungen Gebildeter und Un-        |       |
|    | gebildeter; veränderte Geschmacksrichtung in verschiedenen      |       |
|    | Beiten. 25. Unterschiede zwischen einzelnen Ständen und         |       |
|    | Gesellschaftsschichten. 26. Erhöhung bes Gefühlswertes .        | 60    |
|    | 8. Glimpfwörter (Euphemismen): 27. Geschichtliche Ent=          | "     |
|    | wickelung. 28. Berhüllung bei gewissen Körpergliedern und       |       |
|    |                                                                 |       |
|    | förperlichen Verrichtungen. 29. Gebrauch von Ortsnamen,         |       |
|    | Personennamen und Zahlen. 30. Geistige Mängel, körper-          |       |
|    | liche Züchtigungen. 31. Folter, Hinrichtung, Krankheit,         |       |
|    | Tod. 32. Abergläubische Schen                                   | 71    |
|    | 9. Söflichkeitsbezeigungen: 33. Das perfonliche Fürwort         |       |
|    | in der Anrede. 34. Andere zur Anrede verwendete Ausdrücke       |       |
|    | wie herr usw. 35. Söflichfeitsformen im ichriftlichen Ge-       |       |
|    | dankenaustausch                                                 | 86    |
| Ö, | 10. Schimpfwörter: 36. Bezeichnungen, die hergenommen           | 00    |
|    | find von Tienen 27 Man Tillen bed til if kan be hergenommen     |       |
|    | find von Tieren. 37. Bon Teilen des tierischen oder mensch-     |       |
|    | lichen Körpers; von der Leibesbeschaffenheit und Bekleidung.    |       |
|    | 38. Bon Bornamen, Bolksnamen und Standesbezeichnungen.          |       |
|    | 39. Bon Gerätschaften und abstratten Begriffen; Berbreitung     |       |
|    | der Schimpfwörter im Schrifttum                                 | 92    |
|    | Anichaulichkeit und Lebendigkeit bes Ausdruds:                  |       |
|    | 11. Übertragungen (Metaphern): 40. Bilblicher Ausdruck im       |       |
|    | Munde des Bolfes und in der Dichtung. 41. Prosa: Ber-           |       |
|    | Trunde des Bottes und in der Dichtung. 41. proja: Ber-          |       |
|    | schiedene Übertragungen desselben Wortes, Metaphern bei         |       |
|    | Fremdwörtern. 42. Poesie: mhd. und nhd. Zeit                    | 99    |
|    | 12. Beseelung des Leblosen: 43. Beseelung von Natur-            |       |
|    | erscheinungen. 44. Werkzeuge und Gerätschaften. 45. Krank-      |       |
|    | heiten, Gefühle und Regungen des Herzens; Gebrauch des          |       |
|    | Fürwortes "es". 46. Bersonifikation in der Dichtung .           | 106   |
|    | 13. Volkstümliche Bilbersprache: 47. Raumbezeichnungen          |       |
|    | und Größenangaben. 48. Farben und andere Sinneseindrücke;       |       |
|    | Bahlen. 49. Anderswoher genommene Metaphern                     | 114   |
|    | Dagsen. 20. andersvorger genommene Actupyeth                    | 114   |
|    |                                                                 |       |

| Inhaltsübersicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VII   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sette |
| 14. Geschmad im bilblichen Ausbrud: 50. In ber mhb. Literatur. 51. Im nhd. Schrifttum und in ben Mundarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 125   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120   |
| Anhang:<br>15. Die Frau und die Sprache: 52. Die schriftstellerische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Tätigkeit und der Stil der Frauen. 53. Deutsche Empfindung, Reinhaltung der Sprache von Fremdwörtern. 54. Vorliebe für altertümliche Formen; Genauigkeit im Ausdruck auf manchen Gebieten. 55. Die Frauen in der Sprache: Bezeichnungen für Frau, weibliche Vornamen. 56. Schmückende Beiwörter. 57. Üble Eigenschaften der Frauen im sprachslichen Ausdruck.  16. Der Volkswiß: 58. Wiß und Humor; Arten des Wißes. 59. Niederdeutsche Sprichwörter und Wortwige. 60. Sachwiße. 61. Wiße in Ortsnamen. 62. Wiße in der Sprache gewisser Stände (Soldaten, Studenten). | 131   |
| B. Besonderer Teil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Die Schönheiten der dichterischen Ausdrucksweise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 17. Die Sprache der Dichter: 63. Unterschiede zwischen poetischer und prosaischer Rede. 64. Die Sprache der Dichtkunst: Bilblicher Ausbruck, altertümelnde Formengebung. 65. Schöpfung neuer Wortgebilde und neuer Wortschungen. 66. Freiheit der Wortstellung, Wahl der Wörter; Unterschiede zwischen den einzelnen Dichtungsarten                                                                                                                                                                                                                                    | 157   |
| Die Sprache zweier unserer bedeutenoften Dichter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 18. Die Sprache Goethes: 67. Goethes Jugendstil (Einfluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| ber Anakreontiker und Alopktocks, Sturm und Drang). 68. Erhabener Stil (griechischer Einfluß). 69. Altersstil . 19. Die Sprache Schillers: 70. Rhetorischer Anstrich und Bilblichkeit des Ausdrucks. 71. Einfluß Alopktocks. 72. Ansklänge an die Bibel. 73. Hellenische Einwirkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 167   |
| 74. Spuren französischer Borbilder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 177   |
| Somud und Reinheit der Dichtersprache:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 20. Die Beiwörter (Epitheta). 75. Typische und charakteristische Beiwörter. 76. Unterschiede im Gebrauche der Beiwörter bei den einzelnen Dichtern. 77. Häufung und Stellung der Beiwörter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 193   |
| 21. Die Fremdwörter in ber Dichtung: 78. Grund ber Sprachreinheit im poetischen Ausdruck. 79. Verschiedenheiten in den einzelnen Gattungen der Dichtkunst. 80. Unterschiede je nach der Zeit, in der die Dichter leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 205   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |

e

a

b

| c) | Ein | Blid in die Dichterwerkstatt:                                                                                         | Geite |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | 22. | Feilen und Überarbeiten: 81. Berhalten Leffings,                                                                      |       |
|    |     | Hallers und Goethes (Sphigenie). 82. Verbesserungen Klop-                                                             |       |
|    |     | stocks (Messiade). 83. Beseitigung von Fremdwörtern, Rud-                                                             |       |
|    | 00  | sicht auf den Zeitgeschmack                                                                                           | 213   |
|    | 23. | Übersetzungen: 84. Faliche Übertragungen in alter und neuer Zeit. 85. Richtiger Gebrauch ber Muttersprache (Satver-   |       |
|    |     | bindung, Übertragung, Bortspiel). 86. Besonderheiten der                                                              |       |
|    |     | Übersetzungen von Dichterwerken. 87. Bersmaß bei Wieder-                                                              |       |
|    |     |                                                                                                                       | 225   |
| d) | Gii | ifluffe bestimmter Gegenden:                                                                                          |       |
| ,  |     | Morgenlandisches in unserer Sprache: 88. Umfang                                                                       |       |
|    |     | bes orientalischen Einflusses. 89. Einwirkungen der Bibel:                                                            |       |
|    |     | Personifikation und Naturbeseelung. 90. Rebensarten und                                                               |       |
|    |     | Wortverbindungen. 91. Syntaftische Fügungen. 92. Bor-                                                                 |       |
|    |     | bild ber persischen und indischen Dichtung; moderner                                                                  |       |
|    |     | Feuilletonstil                                                                                                        | 236   |
|    | 25. | Berdienste der Schweizer um die nhd. Schrift=                                                                         |       |
|    |     | sprache: 93. Einwirkungen auf dem Gebiete des Bortschapes.<br>94. Hoheit und Bürde der Sprache, Gedanken= und Bilder= |       |
|    |     | reichtum. 95. Beiwörter. 96. Syntaftische Neuerungen .                                                                | 246   |
| (A | me  | triides:                                                                                                              |       |
| 0) |     | Rhythmus und Reim: 97. Rhythmus: Unterschiede                                                                         |       |
|    | 20, | zwischen der quantitierenden und afzentuierenden Metrif.                                                              |       |
|    |     | 98. Einfluß bes Rhythmus auf die Sprache: Unterdrückung                                                               |       |
|    |     | bon Lauten und Gilben. 99. Eigentümlichkeiten im Be-                                                                  |       |
|    |     | brauche der Biegungssilben und Fürwörter; Zusammenziehung                                                             |       |
|    |     | mehrerer Laute. 100. Reim: reiner und unreiner, männlicher                                                            |       |
|    |     | und weiblicher. 101. Freiheiten in der Wortstellung, im                                                               |       |
|    |     | Gebrauche des Tempus, Modus und Numerus; altertümliche                                                                | 256   |
|    | 97  | Formen                                                                                                                | 200   |
|    | 41. | änderungen. 103. Sprache und Versmaß. 104. Gebrauch                                                                   |       |
|    |     | ber Zahlen, mythologische Anspielungen. 105. Die Natur                                                                |       |
|    |     | und der Humor.                                                                                                        | 268   |
|    | Erl | äuternde Belegstellen                                                                                                 | 281   |
|    |     | raturnachweise                                                                                                        | 308   |
|    |     | hwortregister                                                                                                         | 316   |

Rann die beutsche Sprache schnauben, Schnarchen, poltern, bonnern, frachen, Rann sie doch auch spielen, scherzen, Lieben, tändeln, kosen, lachen.

Logau.

#### 1. Sautmaserei.

1. Die Natur ist des Menschen Lehrerin. Mag er durch Wald oder Flur gehen, mag er im Gebirge oder am Meere weilen, überall unterweist sie ihn, überall redet sie eine so deutliche Sprache, daß er gern ihren Worten lauscht und mit gefügigem Munde ihre Lebensäußerungen nachahmt. Was ihm der mur= melnde Bach und ber raufchende Strom faat, was ihm die fäuselnde Luft und die donnernde Wolke verkündigt, klingt in seiner Rede nach; wie das Spinnrad schnurrt und die Taube gurrt, wie ber Rabe frachzt und ber Baum achat. wie das Feuer knistert und der Strauch flistert1), alles das hallt aus den Lauten wider, mit denen er die Tone der beseelten Natur jum Ausdruck bringt. Daher verfügt unfere Schriftsprache über eine große Rabl von lautmalenden Wörtern; weit mehr aber finden sich im Munde bes Bolfes. Denn je weniger ber Mensch von der Kultur beleckt ift, je weniger er sich bemüht, seine natürliche Art abzustreifen, um so reichlicher macht er von der "Bilderschrift für das Ohr" Gebrauch, die er rings um sich wahrnimmt. Dabei weiß er die feinsten Abschattungen aller Ge= räusche wiederzugeben. In schwippen, schwappen, schwuppen, ichlimpern, ichlampern, ichlumpern, rischeln, rascheln, ruscheln, knirren, knarren, knurren, bimmeln, bammeln,

<sup>1)</sup> Ültere Form von flüstern.

bummeln1) werden die verschiedenen Tonbilder durch abweichende Kärbung der Bokale gewonnen, in furren und fummen, raffeln und rappeln aber kommt der Wechsel des vernommenen Rlanges durch Underung der Konsonanten zum Ausdruck. Denn je nach der Eigenart des Geräusches werden bestimmte Laute verwendet: f und ich für das Saufen und Braufen, Bifchen und Raufchen, r für das Alirren und Schwirren, Anurren und Murren, I für das Rollen und Grollen, Rollern und Boltern, m für das Brummen und Summen; dagegen nimmt man die härteren Verschlußlaute p, k und t gern, um ein plötliches Aufschlagen, einen knallartigen Ton zu charakterisieren wie bas Klappern und Schwappern, Anadern und Anattern. 3, a und ei deuten in der Regel einen hellen, o, u und au einen dunklen Rlang an: zirpen entspricht dem lateinischen stridere und pipire (val. griechisch krizein, pippizein und titizein), murmeln murmurare und susurrare; neben wimmern und wiehern, kichern und awitschern stehen knuffen und puffen, knuppern und puppern. Die Tür knarrt und der hund knurrt, das Rind weint und der Wolf heult. Aber auch zwischen den einzelnen hellen und dunkeln Lauten macht man noch Unterschiede: das Papier knittert und das Gewehrfener knattert, die kleinen Ruße trippeln und die großen trappeln; neben klitschen steht flatschen, neben quieten quaten und neben bummeln baumeln.2)

<sup>1)</sup> B. Bundt, Bölserpsychologie, I, S. 336: "Es gibt eine Reihe indogermanischer Burzeln, die mit dem Laute fr beginnen und sämtlich den Begriff des Geräusches in irgendeiner Beise modisiziert ausdrücken. Kommt noch der explosive Auslaut f hinzu, so wird daraus der Begriff des lauten Geräusches. Die einzelnen Modisitationen dieses letzteren werden dann durch die verschiedenen Inlaute a, u, i ausgedrückt, z. B. bezeichnet krak das plögliche, krachende Geräusch, kruk den dauernden lauten Schall, krik den scharfen eindringenden. Alle diese Formen lassen sich als Lautnachahmungen deuten."

<sup>2)</sup> Übertragungen eines Geräusches auf das andere sind nicht selten, 3. B. wird der Begriff des Schwatzens in den Mundarten viels sach durch Wörter ausgedrückt, die von Haus aus einen anderen Klang bezeichnen, 3. B. schwappeln (von hins und herschwankenden Flüssigskeiten), klaffen (von bellenden Hunden), gackern und schnattern

Doch nicht bloß zur Bezeichnung einer Tätigkeit werden folche Formen gebildet, fondern auch zur Benennung des Gegenstandes, von dem sie ausgeht oder an dem sie in die Erscheinung tritt. Auf diefe Beife find manche Bogelnamen entstanden wie Fint (vgl. lat. fringilla, it. pincione, engl. finch), Riebits (mhd. gibitz); Glude (Bruthenne; vgl. gludfen), Gule (abd. ûwila, lat. ulula; vgl. heulen und ululare), Krähe (ahd. krawa; vgl. frächzen), Birol (mundartig Bierhol), über den schon K. v. Megenberg in seinem Buch der Natur fagt: "Wir heißen die Goldamsel zu deutsch Bruder Biro nach ihrer Stimme"; ebenso Insettennamen wie Summel und Brille (it. grillo). In gleicher Beije rebet man von einem Bahlamm und einem Mahichaf, von einer Muhfuh uff. (vgl. Schneider Medmed). Go erklären fich ferner Ausbrude für den Strafentot wie Matich. Quatich, Batiche (val. in der Batiche steden, ursprünglich so viel als im Schmute steden) ober für ben Schmutfled wie Rlacks, Rlecks, Rlatich (vgl. Rladde), die nach dem Geräusch der aufschlagenden Flüssigkeit benannt sind (val. mundartlich kleden vom Obst = fallen).1) Uhnlich verhält es fich mit ben Formen Anarre für ein Gerät und Quarre für ein quarrendes Rind ober Beib2), mit bem Bims. b. h. ber flingenden Munge, und ber Bim velfufe, b. h. einer Frau, die immer vimpelt oder bimmelt wie eine fleine Glode

<sup>(</sup>von den Gänsen), klatschen (von aufschlagendem Regen uff.; vgl. klatschnaß), schwabern (oberhessisch, gleichbedeutend mit schwappeln; auch erweitert zu schwadronieren). Übertragungen anderer Art liegen vor, wenn verpfuschen (ursprünglich aufzischen von Pulver) im Sinne von verderben gebraucht wird (vgl. hessisch verpuffen — verpfuschen mit thüringisch verpuffen — durchbringen, beide von puff!).

<sup>1)</sup> Bekannt ist die Entstehung des Namens Kladderadatsch für das Berliner Wishlatt. Als eine größere Zahl von humoristischen Schriftsellern 1848 in der Konditorei von d'Heureuse zu Berlin versammelt waren, um über den Namen des in Aussicht genommenen Withblattes zu beraten, sielen plöplich einige Kassectassen infolge des Kanonendonners klirrend zu Boden. Einen solchen Lärm nennt man nun in Korddeutschland einen Kladderadatsch. So hat dieser Zufall die Ramengebung beeinslußt.

<sup>2)</sup> Bgl. das Sprichwort: "Erft die Pfarre, dann die Quarre" (= die Frau).

(vgl. heffisch pinkeln, kränklich sein und pinzeln, weinen), mit der Klippschule und dem Klippkram, d. h. dem Kram, der immer klippert (klappert oder klimpert; vgl. Kläpperschuld, etwas zusammenkläppern), desgleichen mit dem Pieps oder Piepel, d. h. einem kleinen Knaben, der piept wie ein Bogel. Ebenso nennen wir den Pumpbrunnen P(1)umpe und ein kräftiges Kind Pumpernickel (einen pumpernden, d. h. dumpf hinfallenden Nickel), was dann auch auf ein Brot von ähnlicher Gestalt übertragen worden ist, oder den Säbel Plempe (vgl. Geld verplempern) und den Haupteil des Schwertes Klinge nach dem Klange, den der Schlag damit auf den Helm verursacht. Es ist also auch mehr als bloßer Jufall, daß die Ramen der Sprachwerkzeuge häusig mit den Lauten beginnen, die von ihnen besonders hervorgebracht werden, z. B. Mund und Maul mit m, Jahn und Junge mit z, Kase mit n, Kehle und Gaumen mit Gutturalen.

Manche onomatopoetischen Ausdrücke finden sich, ohne urver= wandt zu sein, in mehreren indogermanischen Sprachen, 3. B. Rlang, lat. clangor, griech. klange1); Glude, gludfen, lat. glöcire, griech, glözein; plaubern, mhb. pludern, blodern, rauschen (vgl. Pluderhosen), lat. blaterare, blatire, schwaßen; anbere können wir wenigstens bis ins Abb. gurudberfolgen, 3. B. zwizziron, zwitschern, wispalon und zispilon, lispeln, fifpern, pispern (vgl. ahd. flistiran, blandiri); die meiften ftammen aber aus nhb. Zeit und find entweder Neuschöpfungen wie ftolpern, knuffen, kolken ober lehnen fich an altere Stamme an wie fnietschen an kneten (vgl. jedoch knutschen, knatschen), klatichen = klackezen an mhd. klac, Schlag und kollern an nd. kûle, Rugel. Sicher ift, daß man jest aus vielen Wörtern Lautmalerei herausfühlt, in deren Grundformen noch feine beobachtet wird. Wer vermöchte 3. B. Berba wie treten ober abd. quedan, reden für onomatopoetisch zu halten? Aber die davon abgeleiteten Intenfivbildungen tratichen und quatichen gelten dafür. Uhulich

<sup>1)</sup> Bären diese Börter urverwandt, so müßten die Verschlußsaute nach dem Gesetze der Lautverschiebung verändert worden sein; vgl. clinare und sehnen, cluere und saut. (Ansautender Guttural ist noch erhalten in Chlodwig und Chlotar neben Ludwig und Lothar.)

verhält es sich mit flattern und schnappen (schwaßen) gegensüber den stammverwandten Ausdrücken mich. vledern (vgl. Fledermaus) und nhd. schnäbeln, Schnabel, oder mit rollen, das auf frz. rôle und schließlich auf lat. rotula, rota, Rad zurückgeht, und mit schmollen, das zu mich. smielen gehört. 1)

2. Bisher war nur von Tonen die Rede, die der Mensch trieb= artig durch das entsprechende Lautbild wiedergibt. Doch damit hat es sein Bewenden nicht; in gleicher Beise werden auch Erscheinungen zum Ausbruck gebracht, die nicht mit dem Dhr, sondern mit dem Auge wahrzunehmen sind, sei es, daß der geschaute Gegenstand die Lautgebärde unmittelbar hervorruft, sei es, daß fich der Sinn der Wörter andert und eine Übertragung ftattfindet.2) Lautmalerei weisen 3. B. die Berba fribbeln und frabbeln auf, die das Durcheinanderlaufen von Ameisen und anderen fleinen Tieren ausdrücken, ferner huschen und fortwuschen = rasch davongehen, ebenso wabbeln und quabbeln, die nament lich von weichen, hin= und herschwankenden Fleischmassen gebraucht werben, ferner gappeln, ahd. zabalon (vgl. zippeln, Bipperlein, mhd. zippeltrit) und zittern (ahd. zittaron). Auch erhalten bammeln (bambeln) und bummeln, die zunächst den Glodenflang wiedergeben3), infolge des sinnlichen Eindrucks der Glocken= schwingungen die Bedeutung des Sin- und Bergehens, so daß wir nun von bammelnden Kinderbeinen und von bummelnden Studenten reden. Mummen oder mummeln, aus dem Brummlaute "mum" gebildet, beißt eigentlich undeutlich, beimlich reben (fo noch bei Schottel und im engl. mumble, murmeln, brummen),

<sup>1)</sup> So hat man auch gemeint (z. B. D. Kares, Poesie und Moral im Wortschaß S. 85), das i in spiß, Stift, Gipfel, Wipfel, Jipsel, Bit, List sei absichtlich gewählt, um etwas Spißes ober Hohes zu bezeichnen, doch beweisen schon Wörter wie dick, tief, niedrig, daß hier bloßer Zusall vorliegt; ebensowenig ist bei stumps, dumps, dunkel Lautmalerei beabsichtigt (vgl. klug, Ruppe, funkeln).

<sup>2)</sup> Also in ahnlicher Beise wie bei hell von hallen und grell von mhb. grellen, laut schreien.

<sup>3)</sup> Bgl. Frisch, Teutschlat. Börterbuch 1741: Bummelfest, Fest, an bem man viel läutet und bas nicht allgemein geseiert wird, ferner Bummel für einen beweglichen Gegenstand, 3. B. Ohrbummel (Ohrring).

bann wird es vom Gehör auf das Gesicht übertragen und bezeichnet fich undentlich machen, verhüllen. Endlich find flirren und flittern ebensowohl von Schallgeräuschen (Schwirren der Insekten u. a.) wie von Lichterscheinungen üblich. Aber es fehlt auch nicht an anderen Bedeutungsübergängen: Schwipp (ein schwipper Rerl - ein gewandter Mensch) und plump (- etwas, was aufplumpst; val. mundartlich, z. B. baverisch, pumpet, vierschrötig) werden von körperlichen Eigenschaften verwendet; von geistigen paff, bas von haus aus ben Rnall bei einem Schuffe ausbrudt (vgl. piff, paff, puff), dann in volkstümlicher Rede so viel als er= stannt bedeutet (ich bin gang paff), ferner Taps (eigentlich der Tappende - Tölpel), Anafterbart von knaftern (- knurren, verdrieflich fein); Rlaps, Schlag, bann geiftige Beschränktheit, banat mit klappen zusammen, bas felbst die Doppelbedeutung von klappern und stimmen, richtig sein hat (vgl. klipp und klar); Flirren aber im Sinne von Flausen, Flunkereien hat benfelben Stamm wie flirren (3. B. es flirrt mir bor ben Augen).

3. Ebenso wichtig wie die einfachen Wörter find die durch Berdoppelung eines Stammes geschaffenen Lautbilder. "Der nächste, sich durch den Eindruck selbst am unmittelbarften aufdrängende Grund zur Lautwiederholung ift offenbar da gegeben, wo das Wort Schalleindrücke nachahmt, die fich felbst wiederholen." Wie die Geräuschlaute, so follen auch Sprachlaute oder Silben wiederkehren. Diese Erscheinung, die besonders in den Idiomen ungebildeter Bölker ftark verbreitet ift, finden wir im Deutschen zuerst bei den Namen gewisser Tiere, die immer denselben Ton wiederholen. So entspricht dem lat. cuculus unser Ruchuck und bem lat. upupa, Wiedehopf, oberheffisch Budwud. hierher gehört auch der Uhu, über den schon R. v. Megenberg fagt: "Der Vogel schreit zitternd huhu, als ob es ihn friere", und Formen ber Rindersprache wie Bauwau (Sund), Mumu (Rub), Gatgat (Gans), Butput (Huhn), Piepiep (Bogel) u. a. Häufig wird auch eine Vokalabstufung vorgenommen, namentlich wenn das Schallgeräusch bei der Wiederkehr einen etwas abweichenden Ton zeigt. Wie man bom Tiktak einer Uhr ober bom Kling= flang einer Klingel (Bürger) spricht, so wird auch der mehr= stimmige Gesang als Singsang, eine bestimmte Art musikalischer Unterhaltung als Tingeltangel und der hämmernde Schmied im Bolksmunde als Pinkepank bezeichnet. Doch drückt man diesen Wechsel des Tones auch durch Beränderung des anlautenden Konsonanten aus, so daß z. B. ein früher in mittelbeutschen Gebirgen gebrauchtes, dem Tamtam ähnliches Instrument, mit welchem die Köhler einander zusammenriesen, Hillebille und das dumpfe Geräusch von zusammenstürzenden Gegenständen Holterpolter benannt wird.

Natürlich beschränkt man sich auch hier nicht auf Vorgänge, die mit dem Gehör wahr genommen werden, sondern wendet die gleiche Lautmalerei bei Gesichtseindrücken an, die sich wiederholen. In Zickzack und schweizerisch Fichtissechtis wird das Hingenkreuzens dem Fechten ausgedrück, in Krikelkrakel und Mischmasch! das Durcheinander dort von Linien, hier von Gegenständen. So erklären sich auch Gebilde wie Wirrwarr, Krimskrams, Fitzsat, Krusemuse, Kuddelmuddel, schweizerisch Hogisdrogis und Kaudimaudi (alle — Mischmasch), so auch Namen sür Mischgetränke wie Hoppelpoppel (Wasser, Ei und Zucker), Schorlemorle (Wein und kohlensaures Wasser) und Mischgerichte wie baherisch Hetsch, rheinländisch Kuspas und schweizerisch Krusimussi (vgl. piquenique), so endlich Kartenspiele wie Schnippschappschnurr oder Hippeheppe.

Auch auf anderen Gebieten, namentlich dem geistigen, finden sich derartige Vildungen; besonders gern bezeichnet man so tadelnswerte Handlungen wie Ausstüchte und Ränke, Possen und Zänkereien. 3. B. ist Schnickschaad eine Verstärkung von Schnad, Wischwasch von Gewäsch, Ficksackerei von Faxen, Dächtelmächtel bedeutet ein Liebesverhältnis, Larifari eitles Geschwätz, Kikelkakel Geplapper, Hokuspokus das geheimnisvolle Treiben des Zauberers, bayerisch Münkelmänkel geheime Ubmachungen und Vlimiblami Possen, berlinisch Kugelmugel Durchstecherei, hessisch Aribbeskrabbes Vorwände, rheinisch Himphamp Zänschlich Kribbeskrabbes Vorwände, rheinisch Himphamp Zänschlich Kribbeskrabbes Vorwände, rheinisch Himphamp Zänschlich Kribbeskrabbes

<sup>1)</sup> Bgl. französisch pêlemêle, charivari.

ferei. Bon ba ist nur noch ein Schritt zur Benennung von Menschen, die mit irgendeinem Makel behaftet sind, wie baherisch Schurimuri und schwäbisch Hisblitz, jäh auffahrender Mensch, hessisch Schlinkerschlanker, Müßiggänger, schweizerisch Kurrismurri und hessisch Muffmaff, mürrischer Mensch, thüringisch Zwizizwatz und schwäbisch Rauschebausch, unstete Person, schwäbisch Knippknapp, einer, bei dem esknapp hergeht, thüringisch bitzenbatzig, hochnäsig, etepetete, zimperlich (vgl. meckelendurg. öde, zimperlich) und nippernäppisch, weichlich, sade (von Menschen und Speisen).

Mehrfach wird die Wiederholung nur teilweise vollzogen wie bei den Wörtern Schlampampe (eine liederliche Frau, von schlampen; vgl. schlapp), Krambambes (schwädisch kleiner, eigensfinniger Mensch), Kunkunkel (altes, runzliges Weib; vgl. Runkel, Runke — Runzel.)

4. Reben der Doppelung steht die Wortpaarung, bei der zwei verwandte Begriffe mit und aneinander gereiht werden. Auch hier spielt der Ablaut oder der Bechsel des anlautenden Konsonanten eine große Rolle. Ich erinnere an Berbindungen wie knistern und knastern, knicken und knacken, zwicken und zwacken, trippeln und trappeln, kribbeln und krabbeln, serner an manschen und panschen, waufeln und baufeln (thüringisch, mit großen Schritten durch weiche Massen waten), täuscheln und mäuscheln (sich mit heimlichen, unerlaubten Geschäften abgeben) u. a.

Ebenso zeigt das Bolk sonkt große Neigung zu derartigen Wortspaarungen und verbindet gern zwei begriffsverwandte Ausdrücke durch Associated du

<sup>1)</sup> Bgl. ferner Mengenke von mengen. Eine Art von Doppelung liegt auch vor, wenn ein Stamm mit demselben Konsonanten beginnt und schließt, was häufig bei Schallwörtern vorkommt, 3. B. lallen, lutlen, pappern, puppern, pumpen, pimpeln, piepen, tuten, bubeln.

ting zu Bilatus laufen1), wofür man in manchen Gegenden noch fagt von Herodes zu (Pontius) Pilatus laufen (nach Lut. 22, 11). Endreime finden wir bei Sack und Pack, Sang und Klang (urfpr. von Leichenbegängnissen; vgl. bei Luther: er wird beerdigt ohne Läuten und Däuten, ohne Gefäng' und Gepräng'), Weg und Steg, Schritt und Tritt, Gulle und Fülle (b. h. Umhullung und Inhalt bes Gefäßes), auch bei Gigenschafts- und Zeitwörtern wie schlecht (= schlicht) und recht, toll und voll (urspr. voll, d. h. betrunken, und toll), weit und breit, schalten und walten, hegen und pflegen, lugen und trugen2). In gleicher Beife liebt das Bolk Stabreimformeln wie Rind und Regel (ebeliche und uneheliche Kinder), Mann und Mage (ahd. mag, Ber= wandter), Gaul wie Gurre (Stute), Maus wie Mutter (vgl. Mann und Maus, wobei Maus mahrscheinlich bas weibliche Ge= schlecht bezeichnet, wie n bem liebkofenden Mäuschen und Miefel für Mädchen), in Baufch und Bogen (ohne bas Auswarts= gehende und das Einwärtsgehende zu unterscheiden), 3 weck und Biel (3med = 3mede, Ragel als Zielpunkt in ber Mitte ber Scheibe), gang und gabe (urfpr. von Mungen, die im Umlauf find, alfo geben und gegeben werden), braun und blau, bid und bunn, fingen und fagen (von Wort und Beife ber Dichtung), hoffen und harren, gittern und gagen. Echt volkstümlich find Sprüchlein wie: "Mübe, matt, marobe, trage, faul, tom= mode" (worin die drei ersten Börter mit m beginnen) und Wenbungen wie: "Er kennt brei Sprachen, beutsch, bumm und balket" (= er ift dumm). Sogar in Zusammensetzungen macht sich ber

<sup>1)</sup> Diese Rebensart beruht auf einem ähnlichen Volkswit wie die Erzählung des Sueton im Leben Cäsars, Kap. 20, daß im Jahre 59 die beiden Konsuln Julius und Cäsar geheißen hätten (der neben Cäsar amtierende Konsul M. Calpurnius Bibulus war eine Rull). Lukas 23 wird erzählt, daß Fesus von Kontius Pilatus zu Herrobes und von Herrobes wieder zu Kontius Pilatus geschickt worden sei. Byl. Littré s. Pilate: renvoyer de Ponce à Pilate se dit quelquesois au lieu de la locution plus usitée renvoyer de Caïphe à Pilate.

<sup>2)</sup> Hierher gehören auch sprichwörtliche Rebensarten wie Jugend hat keine Tugend, Eile mit Weile, Träume sind Schäume, Borgen macht Sorgen.

Stabreim geltend, z. B. in ben Abjektiven bitterböse, blitsblank, suchsseuerrot, graßgrün, goldgelb, himmelhoch, höllenheiß, lendenlahm, lichterloh, nagelnen, stocksteif, windelweich, dummdreist, grießgram, wetterwendisch, regelrecht oder in den Substantiven Firlesanz (von firlen, sich brehen, und fanzen, Possen treiben; vgl. Alfanzerei) und Tripstrille (von tripsen, neugierig fragen, und trillen, plagen<sup>1</sup>).

Wie follte man es daber bem Dichter verargen, daß er fo gern von einem Mittel Gebrauch macht, mit dem er der Rede bequem eine bestimmte Färbung geben kann? Ich spreche hier nicht von unserer ältesten Boesie (3. B. dem Hildebrandeliede), in der der Stabreim noch den Endreim ersett, sondern nur von der neueren, wo er gewissen Absichten des Dichters dient, namentlich den Zwecken ber Lautmalerei. So beutet Bürger burch den fich wiederholenden w-Anlaut den Hauch des fanft wehenden Windes an, wenn er fagt: "Wonne weht von Tal und Sügel, weht von Flur und Wiesenplan, weht vom glatten Wasserspiegel, Wonne weht mit weichem Flügel des Piloten Wange an"; ebenso verwendet Schiller in der Braut von Messina die Alliteration mit schw, wo er den beständigen Wechsel des Glückes ausspricht und von einem "ewigen Schwanken und Schwingen und Schweben auf der steigenden, fallenben Welle des Glücks" redet (I, 8). Richt felten kommt es vor, daß Dichter bei der Umarbeitung ihrer Werke noch alliterierende Wortverbindungen einfügen, wo diese früher nicht vorhanden waren, 3. B. Goethe, ber in ber Iphigenie IV, 5 "mit reiner Sand und reinem Bergen" einset für "durch Gebet und Reinheit" und V, 1: "Durchsucht das Ufer scharf und schnell" für "Durch fucht forgfältig das Ufer".2)

<sup>1)</sup> Genaueres über die Bedeutungsentwickelung dieser Wörter und des gleichgebildeten Quirlequitsch bietet meine Abhandlung in Kluges Zeitschrift für deutsche Wortforschung III. 122 ff.

<sup>2)</sup> In manchen Gedichten, wie dem Lenauschen Postillon, wird von dieser Form des Reimes öfter Gebrauch gemacht: Leise nur das Lüstzchen sprach, und es zog gelinder; und von slinken Rossen vier scholl der Hufe Schlagen; mitten in dem Maienglück; halten muß hier Roß und Rad.

Auch die Afsonanz tut jett in der Poesie noch ihre Wirkung, z. B. bei Schiller in der Glocke, wenn er die hohläugigen Räume eines niedergebrannten Hauses mit ö-Lauten malt: "In den öden Fensterhöhlen wohnt das Grauen." Auch kann ein ganzes Wort assonierend wiederholt werden wie z. B. bei Goethe in der wandelnden Glocke: "Die Glocke, Glocke tönt nicht mehr", wo durch die Verdoppelung der Klang des Läutens nachgeahmt werden soll. Dagegen sind die Zeiten der Pegnitzschäfer vorüber, bei denen der Vokalanklang durch ganze Gedichte durchgeführt wird und zu bloßer Spielerei ausartet; z. B. bei Siegmund von Birken: "Es fünkeln und flinken und blinken rotblumichte Auen, es schimmert und flimmert und splittern frischlaubichte Üste, es säufeln und bräuseln und kräuseln windsriedige Bläste" usw.

So sehen wir, daß die Lautmalerei in unserer Sprache eine bebeutende Kolle spielt. Wer aber ihre volle Kraft und Wirkung kennen lernen will, muß die Mundarten durchforschen, die Tausende von einschlägigen Formen bieten. Denn das Volk besitzt für alle mit einem Geräusch verbundene Tätigkeiten besondere auf Onomatopöie beruhende Ausdrücke und schafft noch fortwährend neue "Tonbilder"."

Gefühl ist alles. Goethe, Faust.

#### 2. Empfindungswörter (Interjektionen).

5. Die Interjektionen haben ihren Namen davon, daß sie nicht ein Glied in der zusammenhängenden Kette des Sages bilden, sondern den Fluß der Rede unterbrechen, als selbständige und unsabhängige Wörter "dazwischen geworfen" werden. Sie sind dreis sacher Art. Die einen beruhen auf Nachahmung wahrgenommener Natursaute, malen also den Klang wie klatsch, knacks, pauz, plumps, schwapp; die anderen drücken die Außerung eines Bes

<sup>1)</sup> Die Beziehung zwischen Laut und Vorstellung beruht auf Schallnachahmung, Lautmalerei oder Lauthymbolik und ist entweder natürlich oder künstlich und künstlerisch gewollt.

gehrens aus, sei es eine Aufforderung zur Zuwendung der Aufmerksamkeit (he, heda, hol(1)a = hol über, ursprünglich Mahnung an den Fergen, mit dem Rahne an das andere Ufer zu tommen und den Rufenden überzuseten), jum Schweigen (ft. icht. bft, deren Form dadurch bestimmt worden sein dürfte, daß man fich mit Zischlauten auf eine größere Entfernung bemerkbar machen kann als mit anderen Ronfonanten), zur Gile (z. B. hurra = eile! von mhd. hurren, fich schnell bewegen, mit bemfelben Suffir a. das wir auch bei holla und bei gablreichen mhd. Worten finden. die als Interjektionen gebraucht werden, entsprechend dem nhd. -jo in Mordjo, Feuerjo)1) oder zum Einschlagen einer bestimmten Richtung (3. B. wifte, Fuhrmannszuruf, der erfolgt, wenn die Tiere links gehen sollen, wohl vom mhd. winster, links). Die Hauptgruppe der Interjektionen aber machen diejenigen aus, welche einen Reflex des Inneren bilden und oft mit elementarer Gewalt aus dem Herzen hervorbrechen, mag nun ein körperliches Gefühl oder eine seelische Empfindung, Luft oder Unluft, Bewunderung oder Abschen den Anlag dazu geben. Infolge der inneren Erregung strömt die Rede nicht in langen Wellen aus, sondern in furgen Stößen, in einzelnen Wörtern.

Selten bestehen diese aus mehr als zwei Silben, und zuweilen enthalten sie Lautverbindungen, die sonst in unserer Sprache nicht wieder begegnen, z. B. ui in hui und pfui oder hm in der nhd. Partikel des Sichbedenkens. Oft sind die Bokale charakteristisch gewählt, z. B. helle für den Ausdruck der Freude (ei, hei, heidi, heisa) und dunkle für den des Schmerzes (o, au, ahd. oi — wehe), oft auch die Konsonanten (pf in pfui; sch in husch, wutsch vom Borüberhuschen). Betresse der Stellung ist es bezeichnend, daß bei mehrsilbigen Interjektionen, die verschiedene Bokale ausweisen, der hellere Laut gewöhnlich nachfolgt: oha, holla, hopsa, hopla, o ja, juchhei, hophei, oweh, auwei, wuppdi, hurra, mhd.

<sup>1)</sup> Über diese Gebilde auf sio vgl. die Zeitschrift für deutsche Wortsforichung, Bb. II, S. 47 ff., zu hurre auch Bürgers Lenore "und hurre hurre hopp hopp hopp ging's fort in sausenbem Galopp" und K. Scheffler in der Zeitschre. d. allg. deutsch. Sprachver. XIII, S. 58 ff.

sûsâ, ahi, ahd. wola1), also entgegengesett wie bei der Laut= malerei, die auf Naturnachahmung beruht (piff paff puff, bim bam bum); ferner, daß in volkstümlichen Liedern durch reichen Botalwechiel oft musikalische Wirkungen erzielt werden. 3. B. horrido und huffaffa, hali halo, heia popeia, trali trala. Auch ift zu beachten, daß fast nur unumgelautete Bokale gebraucht werden, also a. v. u. felten umgelautete wie in atich und ats. a und ha. die fämtlich den Beigeschmack des Unangenehmen haben (val. Goethe im Sathros: ein ä-Geschmack). Die Ronsonanten stehen, wenn folche vorhanden find, meift an erfter Stelle, g. B. bei na, bah, hu, juch, weh (= got. wai, lat. vae), pfui u. a. Am häufigsten wird der Hauchlaut h verwendet, der sich mit den verschiedensten Bokalen verbindet. So erhalten wir die Interjektionen ha, be, hi, ho, hu ober mit vokalischem Borschlag aba, oho und mit Doppelung haha, hähä, hihi, hoho, huhu. Reduplikation findet fich auch fonft, 3. B. bei lala, fafa, eiei, nana, nunu. Bielfach zeigen mehrere Sprachen übereinstimmende Form, 3. B. spielt f eine große Rolle, wenn Abscheu ausgedrückt werden foll (vgl. griech. pheu, lat. phy, frz. fi, engl. fie, fy, beutsch pfui).

6. Je weniger literarisch ausgebildet und kunstmäßig entwickelt die Prosa ist, um so mehr Empsindungssaute werden darin verwendet. Daher treffen wir eine größere Zahl im ahd. und mhd. Schrifttum als im nhd. und ebenso in Luthers Zeit mehr als in der Gegenwart. Dem Manne aus dem Bolke gleiten sie häufiger von den Lippen als dem Gebildeten. In der Poesie sinden wir sie deshalb namentlich im Bolksliede und in volkstümlichen Schöpfungen wie Bürgers Balladen und Hebels Idhllen. Ausrufe wie hei gehören zu den stehenden Ausdrucksmitteln des Volksepos, aber auch im Kunstgesange Walters von der Vogesweide wird die Kede gern durch Interjektionen belebt; z. B. bildet in einem schönen Liebesliede, das unter der Linde auf der Heide sport tandaradei den Refrain und in einem anderen Gedichte das Wort owê. Am zahlreichsten aber erscheinen die Empsindungssaute in

<sup>1)</sup> Ausgenommen sind wenige, 3. B. das erst im Mhb. begegnende nanu, das vermutlich aus nunu hervorgegangen ist. Manche bestehen aus lauter Konsonanten, 3. B. sch, pst, brr, hm.

den realistischen Dramen der jüngsten Zeit, die das gesprochene Wort möglichst genau wiedergeben, wie in Gerhart Hauptmanns Webern und Fuhrmann Henschel.

Eine wahre Jundgrube von Interjektionen sind die Mundearten. In ihnen treten uns aber dieselben Wörter oft mit verschiedener Bedeutung entgegen je nach der Landschaft, in der wir sie vernehmen. Z. B. sagt man in einigen Gegenden Rorddeutschadd sich in Halberstadt) oha, um anzudeuten, daß man mit etwas nicht einverstanden sei; in Wien bezeichnet es so viel als gib Achstung!, im südlichen Holstein nimmt man es, um auszudrücken, daß man ermüdet ist und sich durch Hinsen ausruhen will, anderswo, z. B. in der Schweiz, ruft man es den Pferden zu, wenn sie halten sollen. Dst ist es wesentlich, ob ein Laut kurz oder lang, hell oder dumpf, mit sinkender oder sich hebender Stimme gesprochen wird. So bedeutet kurzes a im Egerlande bei höherer Tonlage ungländiges Staunen, bei tieserer aber Abweisung, langes a bei steigender Tonhöhe Anerkennung, bei sinkender Verwunderung und überraschung.

Mehrsach werden die Interjektionen zusammengesetzt, sei es mit ihresgleichen oder mit Adverbien (o weh, i gar, ach je). Besonders häusig erscheinen sie in Verbindung mit Veteuerungswörtern wie Gott (Poh), Jesus (Jesses), Himmel, die auch allein vorkommen und dann sast die Geltung von Gefühlslauten erhalten. Da es ist eine Tatsache, daß diese sekundären Interjektionen den Gebrauch der ursprünglichen im Laufe der Jahrhunderte eingeengt und sich vielsach an ihre Stelle gesetzt haben. Aber während man in älterer Zeit besonders Gott, Jesus und die Heiligen so verwendete, sind neuerdings immer mehr der Teusel und gewisse Naturerscheinungen, zumal Witterungsvorgänge, an ihre Stelle ges

<sup>1)</sup> Bgl. Lyons Zeitschrift für den beutschen Unterricht VII, S. 840. 2) Bgl. Schiepek, der Sasbau der Egerländer Mundart, Prag, 1899, S. 77.

<sup>3)</sup> Auch die Imperative geh! sieh! mach! sind auf dem Wege, Interjunktionen zu werden. Wenn sie im Volksmunde gebraucht werden, ist oft der ursprüngliche Sinn dieser Wörter völlig verwischt, so daß sie nur als Empsindungslaute gelten. Mein! ist abgekürzt aus mein Gottl, traun! heißt in Treuen.

treten. Bie man ben Bofen zur Bezeichnung alles Wilben, Schauerlichen und Schrecklichen in der Natur gebraucht und von Teufelsbrücken, gräben, slöchern, mooren rebet, fo begleitet man auch alles Widrige im Menschenleben oft mit Interjektionen wie jum Teufel, beim Teufel, der Teufel, den Teufel, pfui Teufel, verteufelt, jum Benter (wohl = Binter, alfo Teufel), jum Beier, jum Rudud (= jum Teufel; bgl. hol ihn ber Rudud, jum Rudud jagen, bes Rududs fein, bag bich ber Beier, das mag der Geier wiffen); von Raturerscheinungen aber sind hergenommen (Bog) Blig, alle Sagel, Donnerwetter, Sim= mel, Element und Bolkenbruch. Außerdem werden oft abgerundete Zahlen verwendet, die aus dem Gebiete des Handels und Berkehrs ftammen, wie (Simmel=) Million, (Bog=) Taufend, Taufend Schwerenot, ei ber Taufend, Schodichwerenot. Dabei find zuweilen Vofalanklang und Alliteration wahrnehmbar, 3. B. in Donner und Doria und Pogbligbombenelement. Selten findet man im Bereiche der Interjektionen fremde Gebilbe wie faderlot, fapperlot (sacre nom de dieu), o jemine (o Jesu domine), topp (frz. tôpe = je tôpe von dem Zeitwort tôper, ein= willigen), halali (Jagdruf bei Erlegung eines Siriches, ber im 18. Jahrh. aus frz. halali übernommen wurde).

7. Wie in anderen Sprachen können auch im Deutschen Gestühls- und Ausrusewirter zu Begriffswörtern werden. Zunächst leitet man davon mehrsach Berba ab wie ächzen von ach, jauchzen oder juchzen von juch (juchhei), weinen von weh, trällern von trala; sodann verwendet man sie als Substantiva oder Abjektiva, z. B. im Hui, d. h. in einer so kurzen Zeit, als man nötig hat, um das Wort hui auszusprechen, viel Trala, d. h. Lärm um etwas machen, einen Heiho machen (schwäbisch), d. h. Lärm erregen, ein Haha (schöne Aussicht = frz. haha, Freisicht durch eine Gartenmauer), das Halali (z. B. bei Freisigrath: ankeuchen schon die Hunde, Herr Gott, zum Halali; vgl. bei Wildenbruch: während alles ganz halali, d. h. stervensmatt, an den Wänden herumsaß), Mafoiken (mundartl., z. B. mecklendurgisch und berlinisch, von der frz. Beteuerungsformel ma foi), Winkelzüge, Audi (westfälisch), Berletzung, z. B. den Audi kriegen, etwas abbekommen, es geht mir

lala, d. h. leidlich (vgl. auch frz. pouacre unflätig mit frz. pouah. pfui). Bor allen Dingen aber werden verschiedene Interjektionen im Bolfsmunde gebraucht, wenn es gilt auszudrücken, daß etwas verschwunden sei. Wie man Geld verjubelt (d. h. unter Jubel ausgibt) oder verjuchheit (von juchhei) und verjurt (verjuchit). so faat man auch, mein Geld ift heidi (fort, ausgegeben) ober pritich, futich ober wutsch. In ähnlicher Weise braucht man bas Wort schrum, bas ben letten Griff auf ber Baggeige nachahmt. Und Gegenstände, die geringen Wert besitzen, baber leicht aus einer hand in die andere übergeben, erscheinen in der Sprache des Volkes als Sophei oder Sopheichen (mein ganges Sopheis chen), d. h. unter einem Namen, mit dem man das Aufjubeln eines Menschen ausdrückt (val. Dudelbei in volkstümlichen Redensarten wie "das hat er für ein Dudelbei verkauft", eigentlich Nachahmung bes Beigentons, und Taufendfafa neben fafa geschmaufet im Studentenliede).1)

> Ein schöpferisches Genie kann die Härte unserer Mundart in Rachdruck, ihre Unbiegsamkeit in Maiestät verwandeln.

> > Berber.

#### 3. Wohllautsbeftrebungen.

8. Seit der römischen Kaiserzeit hat man die deutsche Sprache oft rauh genannt. Schon lateinische Schriftsteller wie Mela sinden, daß die Ortsnamen unserer Heimat schwer auszusprechen seien, und noch jetzt klagen die romanischen Bölker, es koste viel Mühe, den spröden Stoff germanischer Wörter zu bewältigen. Aber auch in Deutschland hat es seit den Tagen Otsrieds von Weißendurg nicht an Leuten gesehlt, die ihrer Unzusviedenheit

<sup>1)</sup> Bezeichnend ist, daß viele Interjektionen abweichend von dem sonstigen Gebrauch auf der letzten Silbe betont werden oder im Akzent schwanken. So sagt man gewöhnlich halló, padaáz, tralá, hohó, huhú, hahá, dagegen hört man hurra, juchhe, holla u. a. auf beiden Silben betonen und neben heidi gewöhnlich heidi heidá aussprechen (vgl. tralá tralá, vallerí vallerá).

barüber Ausbruck gaben. In der Pilatuslegende (um 1170) heißt es, die deutsche Sprache sei hart zu sügen, und noch Goethe äußert in einer Stunde des Unmuts, daß er "in dem schlechtesten Stoff" Leben und Kunst verderbe.¹) Selbst von Prosaschriftsellern hören wir Klagen, ja ein Berehrer des Französischen wie Friedrich der Große geht in einem Gespräch mit Gottsched so weit zu sagen: "Die deutschen Konsonanten! Mir tun immer die Ohren weh, wenn ich deutsche Kamen nennen höre. Da ist lauter Kah und Peh, Krap und Krip, Klop, Klop, Krok. Sein eigener Name wie hart! Gottsched — fünf Konsonanten! Was für ein Ton! Die deutsche Sprache ist einmal rauh, und was sanst und schön ist, kann sie gar nicht so angenehm ausdrücken als andere Sprachen."²)

Und in der Tat vermag fich das Neuhochdeutsche an Weichheit und Geschmeidigkeit. Glätte und leichter Sprechbarkeit ber Laut= verbindungen nicht mit den Idiomen unserer westlichen und süd= lichen Nachbarn zu meffen; benn es ist nicht nur ärmer an farbenreichen Selbstlauten, zumal in den fast aller Rlangfülle baren Endungen, sondern häuft auch in höherem Mage die Mitlaute, fo bak oft Sarten entstehen wie in ben Wortern Saftpflicht, Impfamang, Stridftrumpf, Jestzeit.3) Aber wenn man glauben wollte, daß unferem Bolte das Schönheitsgefühl in sprachlichen Dingen völlig abgehe, daß es der Gesetze für die äfthetische Behandlung der Form ganz entbehre, so würde man irren. Manche Anregungen hat es allerdings dem Auslande zu verdanken, mag nun das Formgefühl der Schriftsteller durch das Studium frangösischer und italienischer Werke ober auch, wie 3. B. bei Goethe, durch den Aufenthalt in der formenschönen Land= schaft der Avenninenhalbinsel belebt worden sein. Diejenigen

<sup>1)</sup> Bgl. Venetianische Epigramme Nr. 29.

<sup>2)</sup> Bgl. Nifolai, Anekdoten III, S. 286 f.

<sup>3)</sup> Jestzeit ift in den vierziger Jahren aufgekommen und hat sich behauptet, obwohl es von Schopenhauer, R. Wagner, Niegiche u. a. bekämpft wurde als ein "Wort mit greulichen Zischlauten, einer Schlangensprache würdiger als einer Menschenfprache, als ein Wort, das nur einer ohrlosen Zeit zu schaffen möglich war".

Beife, Afthetif. 3. Aufl.

Wohllautsbestrebungen aber, die es im weitesten Umfange burchs geführt hat, sind ein Ausfluß seines eigenen Sprachgefühls.1)

Dabei ift allerdings zwischen Bequemlaut und Rücksicht auf schönen Rlang forgfältig ju icheiben. Wenn man zur Erleich= terung der Aussprache eine Konsonantenverbindung vereinfacht (wie Mägdchen und Pfalm zu Mädchen und Salm in ber Wendung einen langen Salm machen) oder einen Laut dem an= beren angleicht wie bei Wimper = mbd, wintbra, Windbraue, und rutschen = ruckezen (von rücken), so hat man es mit einem rein mechanischen Vorgange der Sprachwertzeuge zu tun: wenn sich aber neuere Schriftsteller hüten, mit Gleim zu fagen: "Laßt uns uns unfres Schickfals freuen!", fo geschieht bies, weil ihr Ohr durch die Nebeneinanderstellung gleichklingender Wörter verlett wird. Sie fagen daher lieber: "Unfres Schickfals wollen wir uns freun!" Zuweilen geben jedoch die Grenzen zwischen beiden Erscheinungen ineinander über. Denn in den Worten "bei heitererer Witterung" empfinden wir die Wiederholung ber Silbe er2) nicht nur als unschön, sondern sie bereitet uns auch Schwierig= feiten bei der Aussprache.

9. Betrachten wir nun die Wohllautsbestrebungen näher, so empsiehlt sich, zunächst die Vokale zu berücksichtigen. Insolge des Hochtons der Stammsilbe hat unsere Sprache seit der mhd. Zeit die volleren, farbigeren as, os, is und us Laute in den Endungen meist verloren oder durch farblose e ersetzt. Dei der großen Masse der Wörter müssen wir einsach mit dieser Tatsache rechnen, ohne etwas daran ändern zu können, bei Eigennamen aber hat sich vers

<sup>1)</sup> Zu beachten ist, daß dasselbe Bolk, welches im In- und Aus- laute so oft die Konsonanten häust, im Anlaute peinlicher ist als das griechische. Denn die Berbindungen du, bu, gd, pt, st, ps u. a., die diesem ganz geläusig sind, sucht man im Beginn echt deutscher Wörter vergeblich.

<sup>2)</sup> Dem Suffig er ist die Komparativendung und dieser wieder das Dativzeichen des Feminins angesugt worden.

<sup>3)</sup> Abgesehen von einigen Ableitungssilben wie sichaft, sam, sbar, sach, sig, sicht, slich und von Wörtern wie Sibam, Bräutigam, Balsam, Pilgrim, Bochum, wo meist die Nachbarschaft gewisser Konsonanten zur Erhaltung des a, i und u beigetragen hat.

schiedentlich, besonders in neuester Zeit, das Gefühl dagegen gefträubt. Daber ift man darauf bedacht gewesen, bier die alten Bokale zu mahren, ja sie vielfach ba, wo bereits e an ihre Stelle getreten war, wieder herzustellen. Dem Umftande, daß Berionen= namen für etwas Befferes angesehen wurden als gewöhnliche Sachbezeichnungen, haben wir es zuzuschreiben, daß uns Formen wie Arno, Sugo, Runo, Berta, Emma, Sulba erhalten geblieben find, wiewohl die lateinische Urkundensprache, wenigstens in älterer Beit, mit bagu beigetragen haben mag. Und wenn neuerdings Eltern bei der Namengebung gern zu Formen wie Rofa, Frma, Dlga greifen, so ift babei vor allem bas Beftreben maßgebend, dem Teuersten, was fie haben, auch eine füßklingende Benennung zu verleihen. Denn die a-Laute am Schluffe fremdländischer Ramen wie Unna, Martha, Baula, Beronifa fallen angenehm ins Dhr und verbreiten daher um bas damit bezeichnete Wesen einen gewissen Nimbus. Wie man die Mutter Gottes nicht Marie, sondern ftets Maria und die Gemahlin Raiser Wilhelms I. nicht Auguste, sondern Augusta nennt, so ruft man eine Gräfin Johanna, aber eine Burgersfrau Johanne und eine Bäuerin Sanne. Damit ftimmt überein, was R. Silbebrand in einem hinterlaffenen Auffage ausführt: "Sest gibt man oft Namen, die etwas Deutliches gar nicht fagen, etwas Bestimmtes gar nicht bedeuten, 3. B. Alma, gegeben von Leuten, die nicht etwa Latein konnen, also um ber lateinischen Bedeutung willen, am wenigsten aber aus dem Leben heraus und für das eigentliche Leben, vielmehr über das wirkliche Leben hinaus versetzt, wie in eine über das Leben erhöhte, darüber ohne Bermittelung schwebende Schicht." In demfelben Sinne außert fich Goethe im elften Buche von Dichtung und Wahrheit: "Der Trieb, sein Kind durch einen wohlklingenden Namen, wenn er auch sonst nichts weiter hinter fich hätte, zu abeln, ift löblich, und diese Berknüpfung einer eingebildeten Welt mit der wirklichen verbreitet fogar über das ganze Leben der Person einen anmutigen Schimmer. Gin schönes Rind, welches wir mit Wohlgefallen Berta nennen, wurden wir zu beleidigen glauben, wenn wir es Urfelblandine nennen follten. Gewiß, einem gebildeten Menschen, geschweige benn einem

Liebhaber, wurde ein folder Name auf den Livven ftoden." Go verstehen wir, wie ein ehrsamer Thüringer dazu tam, seine Frau, die den profaischen Namen Ernestine hatte, Sonntags nachmittags. wenn er mit ihr ausging, Fannh zu nennen. Das flang ihm eben vornehmer.1) Was Bunder, daß auch die deutschen Künstler. benen bas Schichal feinen ichon klingenden Namen beschieben bat. so gern zu Pseudonymen ihre Zuflucht nehmen? Da nennt sich ein herumziehender Zauberer Bosco, ein Seiltanzer Saltini, eine Überbrettsfängerin Signora Carlotta; kurz, die farbenfrohen italienischen Namen haben es dem "fahrenden Bolke" be= sonders angetan; es glaubt dadurch sich und seine Runft über das Alltägliche hinauszuheben.2) Selbst Schriftsteller verschmähen dieses Mittel nicht, besonders wenn sie dazu verurteilt sind, so wenigsagende Namen wie Bering zu tragen. Da nimmt sich freilich Wilibald Alexis schöner aus.3) Aber so wenig Klopstock (b. h. Rlopfftod) für nötig befunden hat, etwas zu verleugnen,

<sup>1)</sup> Hier ist hinzuweisen auf Äußerungen Abrahams a Santa Clara, ber z. B. sagt: "Ein Töchterl wird selten mehr Urst getauft, sondern Bolygena, Gandulpha, Burgundophora. Ich selbst habe einen gekannt, welcher vom Bater her Thomas Waps genannt worden, bald aber hat er sich Thomas Bespasianus genannt" (vgl. Huh und Pfuh S. 219) und an einer anderen Stelle (Jud. III, S. 464): "Das Töchterl heißt Franziska, Athanasia, Gandulpha, Hedwig usw.; Urschel und Lisel sind gar gemeine Namen."

<sup>2)</sup> Demnach ist es begreislich, daß man zwar von Germanien, Preußen, Bayern, Sachsen usw. spricht, aber die symbolischen Beretreterinnen dieser Länder mit der wohlklingenderen lateinischen Namensesvem benennt als Germania, Borussia, Bavaria, Saxonia.

<sup>3)</sup> Bie die Schriftsteller bei der Auswahl von Namen für ihre Romanhelden versahren, erörtert Th. Klaiber im Literarischen Echo V (1903) Rr. 19; z. B. führt uns Gottsried Keller in den Leuten von Seldwyla einen Menschen vor, der unter all den Borbereitungen, die er trisst, um die Jagd nach dem Glück erfolgreich zu machen, auch nicht versäumt, seinen schlichten Schweizernamen zu einem ausländischen, wohlklingenden umzuschmieden. Aus dem spießbürgerlichen Johann Kadis wird ein vornehmer John Kadys-Oliva. — Auch literarische Sinstütze lassen sich wahrnehmen; z. B. werden seit etwa 1760, wo Macphersons Ossian verössentlicht wurde, Kamen wie Oskar, Selma und Malwine in Deutschland beliebt.

dessen sich seine Vorsahren nicht geschämt hatten, so wenig sollten auch andere leichten Kauses das ererbte Gut hingeben für die billige Ware klingenden Tandes. Nicht der Name adelt, sondern die Werke, und der Dichter des Messias ist trop des unschönen Wortes Klopstock unsterdlich geworden.

Auch die Ortsnamen haben sich neuerdings vielfach dem "verfeinerten Geschmad" anhaffen muffen. Allerdings bei folden wie Mutichen und Rlotiche murde felbit eine vollere Endung nicht viel helfen. Ift doch nach Bolles Ansicht 1) der üble Klang dieser mit Rischlauten gesegneten Ausbrücke fogar baran schuld, daß die Bewohner jener beiden sächsischen Orte in den Ruf der Tölpelhaftigkeit und Grobbeit gekommen sind. Aber bei anderen ist diese verschönernde Tätigkeit von Erfolg gewesen. Dörfer, die im 18. Sahrhundert Tillede oder Engerde hießen, erscheinen jest auf den Rarten als Tilleda und Engerda, die Ortsnamen Friedrichrode und Langensalze offiziell in den Formen Friedrichroda und Langensalza, ja aus altem Itere ift fogar Enthra geworden, fo daß wir meinen, dieses bei Leipzig liegende Dorf auf griechischem Boden suchen zu muffen. Satte ein folcher Aufput bei den erft= genannten Börtern wenigstens insofern eine gewisse Berechtigung, als damit altgermanische Formen erneuert wurden, so spottet man bei anderen Namen aller Sprachaesetze und wirft aus Rücksicht auf den Wohlklang fogar bas alte Dativ-e über Bord, um bafür ein a zu verwenden, das zu der betreffenden Rasusform gar nicht paßt. Denn man ichreibt jett Edartsberga und Altenberga statt Edartsberge (= zu Edarts Berge) und Altenberge (= zum alten Berge.)2) Rein Bunder, daß man für Bergnügungelokale (Tivoli, Rafino) und gefellige Bereinigungen (Konkordia, Amicitia) mit Vorliebe fremde Namen verwendet, deren schöne Laute angenehm ins Ohr fallen follen.8)

<sup>1)</sup> Wie benkt das Bolk über die Sprache? 2. Aufl. S. 70.

<sup>2)</sup> Wenn neben Amerika, Afrika, Europa Namen wie Asien, Australien, Spanien, Italien stehen, so hat hier die Analogie ihre Hand im Spiele, die das a nach i antastet, aber nach Konsonanten erhält.

<sup>3)</sup> Bu beachten find auch Namen für Erzeugniffe bes Gewerbsteißes, benen man gern volltonende Bezeichnungen gibt wie Lanolin, Rosmin,

Gine andere, die Selbstlaute betreffende Erscheinung, die bier in Frage kommt, ift die Stellung unserer Sprache zum Sigtus. b. h. zum Zusammentreffen zweier Bokale, von denen der eine ein Wort schließt und der andere das darauf folgende anfängt. Auf diesem Gebiete find die Idiome der romanischen Bölker meift ebenso empfindlich wie die der alten Römer und Athener. Wir Deutschen nehmen hier weniger Unftog und sprechen Wörter wie so oft, die ich, wo er hintereinander aus, ohne uns irgendwie eines unangenehmen Gefühls bewußt zu werben. In den meisten Fällen hilft uns das verschiedene Gewicht und die ftartere ober schwächere Betonung leicht über die klaffende Lücke hinweg. 3. B. bei den Worten eine unliebsame Angelegenheit, eine unwiderlegbare Ansicht, wo dem tonlosen e die hochtonigen Silben un und an folgen. Die Umgangssprache verwendet, na= mentlich bei kurzen Fürwörtern, oft Verschleifung, 3. B. bu'n = bu ihn, sie's = sie es. Aber auch der Schriftsprache ift es, wiewohl in beschränkterem Umfange, verstattet, einen von zwei so zusammenstoßenden Vokalen zu unterdrücken. Gegenüber dem ganz maßlosen Gebrauche, den die Dichter des 16. und teilweise des 17. Jahrhunderts, 3. B. die Meistersinger, von Apotope und Elision machten, schränkte Opit in seinem Buche von der deutschen Poeteren diese Freiheit etwa auf die Fälle ein, in denen sie zur Beit Walters von der Bogelweide üblich waren, d. h. vor Bokalen, 3. B. auf Treu und Glauben, Sab und Gut, gang und gabe. Go entfernt man jest gern das e in der ersten Verson des Singulars der Gegenwart sowohl bei gewöhnlicher als ganz besonders bei veränderter Wortfolge: ich ichreib' an bich, morgen ichreib' ich.1)

Mondamin, Odol, Larola u. a. aus lautspmbolischem Gefühl gebildete Ausdrücke (vgl. die Abhandlungen von R. M. Meyer, Zeitschrift für deutsche Bortsorschung II, S. 288 ff. und von Rich. Palleske, Zeitschrift des allg. d. Sprachver. 1903, S. 43 ff.)

<sup>1)</sup> Dasselbe geschieht in der Vergangenheit schwacher Zeitwörter, selbst in der dritten Person, wenn keine Verwechselung mit der Gegenwart eintreten kann: da fühlt' ich, da dacht' er, wie sollt' ich?, was könnt' er? Ebenso verfährt man, wenn es gilt, von Hauptwörtern auf se Eigenschaftswörter auf sisch oder sig abzuseiten wie schwäbisch, freudig von Schwabe, Freude.

Ein anderer Ausweg zur Vermeidung des Higtus ist es, wenn Mitlauter, die sonst am Wortende abfallen, in den Mundarten amischen zwei Selbstlautern erhalten bleiben ober nach Unalogie eingefügt werden. So sagt man im Elsaß: die Wîber die ratichen un datiche: wenn se beim kummen, isch niene tee Finkele Fir, in Ruhla mit bem Li, aber mit Lib un Seel, mit bem Bi, aber mit Bib un Rengen; ferner fagt man in verschiedenen Gegenden Baperns und Schwabens wiesnsi und wosnsi für wie ich und wo ich, im Fichtelgebirge be=r=im, ve=r=uns, ze=r=enks für bei ihm, vo(n) uns, zu euch, in Riederöfterreich kasrsi für ka i = kann ich usw.1) So erklären sich auch die Formen dafig und hiefig ftatt der früher, 3. B. bei Aventin, gebrauchten daig und hieig, während man bei darum, darin, daran (neben davon, damit, badurch) vorzog, die alte auf r auslautende Form des Abverbs (vgl. darstellen, dartun) zur Vermeidung des Siatus beizubehalten. In den meisten Fällen hilft man sich durch Umstellen oder forgfältige Auswahl der Wörter; dies tun namentlich die Dichter, zumal wenn fie in die Schule eines romanischen Bolfes gegangen find. So hat Opik unter dem Ginflusse ber frangösischen Literatur das Zusammentreffen zweier Vokale möglichst gemieden. Goethe aber infolge der italienischen Reise sein Form= gefühl so verfeinert, daß er in seinen Meisterwerten Tasso und Iphigenie selten einen Siatus unterlaufen läßt.2) Die wenigen aber, die wirklich eingedrungen sind, weiß er bei späterer Um= arbeitung (mit fünf Ausnahmen in über fünftausend Bersen) über= all zu beseitigen, z. B. Iphigenie I, 2: "O fuße Stimme! Bielwillfommner Ton!" (für "D füße Stimme! D willfommner Ton!") ober I, 3: "So dringt auf sie vergebens treu und mächtig der Überredung goldne Zunge los" (für: Zunge ein).

<sup>1)</sup> Bgl. Kaul, Prinzipien der Sprachgeschichte, 2. Aust., S. 97. Dort wird auch ausgesührt, daß manche sübdeutsche Mundarten vor Bokalen r und n im Austaut des Artikels erhalten, also sagen der arm, aber de jung, en obet, ein Abend, aber e ross.

<sup>2)</sup> Auch in der Natürlichen Tochter meidet Goethe den Hatus, der burch anlautendes se vor folgendem Bokal entsteht, ziemlich regelmäßig. Bgl. Koch, Programm des Friedrich Wilhelm-Realghmnasiums zu Stettin 1902, S. 5 und 15.

Ebenso wird es als störend empfunden, wenn sich dieselbe Flexionsendung, z. B. e, oft hintereinander wiederholt. Daher tadelt man Jakob Grimm, daß er geschrieben hat: "Dieses schöne in mehrere vorliegende heutige holländische Bolksliederbücher aufsgenommene, aber gewiß alte Lied."

10. Doch Wohllautsbestrebungen machen sich nicht bloß in dem Bereiche des Bokalismus geltend, sondern auch in dem des Ron= fonantismus. Hier wird es in erfter Linie als miglich empfunden, wenn die folgende Silbe mit demfelben Mitlaut beginnt, auf den die vorangehende endigt. Daher meidet man das Berkleinerungsfuffir elein bei Wörtern auf I und fagt ftatt Teillein, Sallein, Säullein lieber Teilchen, Sälchen, Säulchen. Denn wenn man wie bei Simmel, Solle, Ranne blok einen (gedehnten) Ronsonanten spricht, so leidet die Deutlichkeit und es wird manches Migverständnis möglich (3. B. zwischen Säulein und Säullein), wenn man aber die beiden I auseinanderhält, so fühlen sich die Sprachwertzeuge durch die Wiederholung beläftigt. Ahnlich liegt die Sache bei dem Diminutivsuffir schen, das man aus dem gleichen Grunde nicht gern an Wörter auf ch anfügt. Schon Abelung verlangt Dächelchen für Dächchen, will alfo zwei Berkleinerungs= formen (sel und schen) angewandt wissen, um den Mißklang zu beseitigen; poetischer ift Dächlein. Im Riederdeutschen aber, wo die Diminutivendung die Form see(n) hat, schiebt man bei Wörtern, die auf t ausgeben, ein 3 ein, saat also Stücksten, Bocksten.1) Und wenn wir bei Stämmen auf b der Ableitungsfilbe bar und bei folchen auf 3 ber Endung fam möglichst aus dem Wege geben, so hat dies die nämliche Bewandtnis. Daber tritt für glaubbar und erftrebbar glaubhaft und erftrebenswert ein; dem mhd. lobebaere entspricht nhd. löblich oder lobesam (nicht lobbar), und das von Leffing gebildete weibbar (nach mannbar) hat fich nicht erhalten; im Mhd. findet sich noch vreissam neben vreislich schrecklich, aber im Mhd. ift fein folches Abjektiv mehr vor=

<sup>1)</sup> Im Mittelniederbeutschen heißen die Verkleinerungswörter bockelen, stückelen, weil sich, wie J. Grimm richtig gesehen, bockeken ust. übel ausgenommen hätte. Vgl. auch ich bin gesiebt worden — gesiebt geworden.

handen; statt lössam sagt man lösbar oder löslich, und das von Lamprecht im ersten Ergänzungsbande zu seiner deutschen Gesschichte geschaffene Wort reizsam ist keine glückliche Bilbung. Endlich wird man die Endung schaft bei Substantiven auf sch vergeblich suchen (val. Menschheit, Welschtum).

Auch wenn ein Bokal dazwischen steht, wird die Wiederholung eines Ronfonanten in manchen Fällen als störend empfunden. Man umgeht fie durch Wahl einer anderen Endung ober burch Beseitigung bes Störenfrieds. Wie man im Latein hinter r die Suffire -alis und -culum, aber hinter 1 -aris und -crum an= wandte (val. Singularis neben Pluralis, moralis, generalis neben molaris, familiaris; oraculum neben simulacrum), so haben im Deutschen die Neutra auf r statt ber Endung er (vgl. Täler, Dörfer. Bücher) aus euphonischem Grunde e angenommen, man fagt alfo die Saare, Sahre, Meere, Beere ufw., und neben folgern, holpern, ftolpern ftehen murmeln (lat. murmurare), purzeln, wirbeln (vgl. Turteltaube = lat. turtur und Mar= melstein = Marmor). Ebenso sucht man bei den Bersonen= namen auf e den Mißklang zweier nebeneinanderstehender n zu vermeiden. Denn um die ganze Familie zu bezeichnen, fagt man zwar bei Rothens, Rurgens, Grafens, bagegen bei Beines, Schones. Grunes: man nimmt alfo hier die Endung & ftatt ber sonft üblichen ns. So erklart es fich auch, daß man in neuerer Reit gern das ftark gebogene Abjektiv im zweiten Falle durch das schwach gebogene erfett, wenn bas folgende Substantiv den Genetiv auf (e)s bildet. Noch Luther, Klopftock, Boß u. a. schrieben regel= mäßig beutsches Landes, trodenes Fußes ufw., aber jest heißt es dafür gewöhnlich deutschen Landes, trocenen Fußes, ja in manchen Verbindungen ift die schwache Form des Eigenschafts= wortes zur Regel geworden, fo bei froben Ginns, ftebenben Fußes, getroften Mutes, meiftenteils, jedenfalls.1) Dem=

<sup>1)</sup> Für das Beimarer Museum (vgl. das Berliner, Biener Museum) sagt man besser das Beimarische. Zu beachten sind serner die Börter fodern — fordern, Köber — mhd. querder, Pilgrim, Pilger — lat. peregrinus, Mörtel — lat. mortarium, mundartlich balbieren — barbieren, Sauerampel — Sauerampser, Mau(r)er

nach ift es selbstverständlich, daß man von Wörtern, die auf einen Zischlaut ausgehen, meist Komposita mit dem Stamme, nicht mit dem Genetiv bildet. Wohl gibt es neben Meerbusen und Wasservont die Formen Meerestiese und Wassersnot, aber von Schloß, Fluß, Glas, Fisch, hirsch sucht man Vildungen wie Schlossesbrunnen (Schloßbrunnen) möglichst zu vermeiden.

In anderen Wörtern wird einer der beiden gleichen Laute unterbrudt, befonders f. Du ftößt, lieft, faß't klingt uns angenehmer als du ftögeft, liefest, faffest, neben beffer und größer fteben die Superlative der beste (besiefte) und der größte (größeste), von Eigenschaftswörtern auf sisch aber bildet man neuerdings dieselbe Form auf sifchte ftatt sifchfte ober sifchefte, 3. B. ber närrischte, findischte.1) Auch n, r und I werden nicht gern doppelt gesett. Wie Pfennig und König für mhd. pfennine und kunine fteben, so Braunfels, Grünberg, Trodenborn für zum braunen Fels, grünen Berg, trodenen Born, oberschwähisch Bermang, Stettmang für Barenwang, Stettenwang. Damit vergleiche man Gefangenwärter (= Gefangenenwärter), Schweine= fleisch (= schweinen, b. h. schweinernes Fleisch), Rannegießer, (= Rannengießer) und Dative der Mehrzahl wie Zeichen, Wagen — Zeichenen, Wagenen. Ferner heißt es zwar Lehrerin uud Führerin, dagegen meist Zauberin, Märthrin, Lästerin (= Baubererin uff.). Der Wandersmann ift an Stelle bes Wanderersmannes getreten (vgl. Burgersmann, Bauersmann), die

polier — Maurerparlierer von frz. parler. Für Goethes seines Spracygefühl ist es bezeichnend, daß er den ursprünglichen Titel seiner Schrift "Wahrheit und Dichtung" wohl deshalb in "Dichtung und Wahrheit" umgewandelt hat, damit nicht zwei d zusammentressen. Große Verbreitung hat die Dissimilation in den romanischen Sprachen, z. B. im Französschen (un lit de Procuste — ein Prokrustesdett, crible, Sieb — lat. cribrum) und im Italienischen (albergo — ahd. heriberga, herberge, albero, Baum — lat. arbor). Weiteres bei Diez, Grammatik der romanischen Sprachen I., S. 222 ff., F. Bechtel, Assimilation und Dissimilation der Zitterlaute, Göttingen 1876 und E. Wölfslin, Archiv für lateinische Lexikographie IV, S. 1 ff.

<sup>1)</sup> Goethe bildet sogar, wie viele Mundarten, die Form ber sußte: "Und die Birten streun mit Neigen ihr den sußten Weihrauch auf."

Fröschweiler Chronik und die Ottweiler Zeitung an Stelle ber Fröschweilerer Chronik und der Ottweilerer Zeitung, die Leipziger Messe für die Leipzigische Messe, die Schweizertracht für die schweizische Tracht.

11. Auch die Wiederholung ganger Wörter fucht man, sofern damit nicht eine bestimmte Absicht (3. B. nachdrucksvolle Bervorhebung)1) erzielt werden foll, möglichst zu meiden. Go schrieb Luther 1. Timotheus 6, 8: Laffet uns begnügen und 2. Ror. 6, 4: Laffet uns beweisen als die Diener Gottes. So nehmen auch jest gute Stilisten mit Recht an folgenden Säten Unftok: Das Lied von der Glocke von Schiller gefällt mir (= Schillers Lied von der Glocke); er zeigt sich als Mensch größer als als Dichter (= benn als Dichter); er beabsichtigt, dich zu bitten, nicht zu unterlassen, ihm bas Buch zu geben (= er beabsichtigt, bich um bas Buch zu bitten), ich weiß, daß er dir mitgeteilt bat, daß sein Bruder geschrieben hat, daß er bald zurückfehren wird (= ich weiß. daß er dir die Nachricht von der baldigen Rückehr seines Bruders mitgeteilt hat). So vermeiden auch viele die gleichen Formen der Silfszeitwörter haben und fein unmittelbar bintereinander zu ge= brauchen (bas eine Mal am Schluffe eines Nebenfates und bas andere Mal an der Spite bes folgenden Sauptfates). Daher schreibt Goethe: "Daß Luther uns sein Werk wie aus einem Guß überlieferte (= überliefert hat), hat die Religion fehr gefördert", wählt also das Imperfekt statt des Berfekts, um der Biederholung bes Hilfsverbs aus dem Wege zu gehen. Ginfacher aber ift es. bas erfte der beiden gleichlautenden Wörter zu unterdrücken, 3. B. "Der Berr, der soeben fortgegangen (ift), ist mein Freund". Mit biefem Brauche haben die schlesischen Dichter den Anfang gemacht, Gottsched2) geftattete ihn "des Wohlklangs halber", Jean Paul

<sup>1)</sup> Auch aus anderen Gründen kann ein Wort wiederholt werden, z. B. und beim Polyspheton, so... so (so lang, so dumm) aus Kückslicht auf die Konzinnität, Präpositionen bei Fügungen mit weder... noch, entweder... oder u. a., so weder im Hause noch im Hofe (aber in Haus und Hof).

<sup>2)</sup> Deutsche Sprachkunft S. 468. Bgl. auch H. Dünger, Die Auslassung der Hilfszeitwörter in Kluges Zeitschrift für beutsche Wort-

ging den "abscheulichen Rattenschwänzen" haben und sein energisch zu Leibe und äußerte, man muffe es jedem Dank wiffen, der in die Schere greife und sie wegschneide. Dichter wie Lessing, Goethe und Schiller haben, burch ihr gutes Sprachgefühl geleitet, von felbst das Richtige getroffen, 3. B. "denn wer den Besten seiner Zeit genug getan (hat), ber hat gelebt für alle Zeiten". Daber fehlt bas Hilfszeitwort in der Sphigenie zehnmal, und in Goethes mineralogischen Schriften stehen Berba mit und ohne basselbe im Berhältnis von 10:27. Auch ist die Zusammenstellung von Formen wie die die oder der der (3. B. die Frau, die die Blumen gekauft hat) bei den besseren Schriftstellern nicht beliebt. Unter mehr als 1200 Relativsätzen hat Minor1) welche die öfter als hundertmal, die die nicht zehnmal gefunden. Biele find beftrebt, zwischen der und welcher zu wechseln, namentlich, wenn Relativ= fate erften und zweiten Grades nebeneinanderfteben, g. B. die Frau, welche die Blumen, die sie gekauft hat, nach Sause trägt. Und wenn wir jest fagen Tor= und Türschlüffel oder Feuers= und Waffersnot statt des vollständigeren Ausdrucks Torschlüffel und Türschlüffel oder Fenersnot und Waffersnot, so ift babei sicherlich außer dem Streben nach Rurze das Verlangen nach an= genehmem Wortklang im Spiele gewesen. Selbst 3wift amifchen scheint man hauptfächlich aus euphonischen Gründen zu meiden (= 3wift unter).

Endlich empfiehlt sich aus Wohllautsrücksichten, weder zu lange Wörter zu bilden wie in Inanklagezustandsversetzung noch zu viel einsilbige Wörter nebeneinanderzustellen. Allerbings sind wir hierin nicht so feinfühlig wie jene Franzosen, die

forschung I, S. 258 ff. Zuweilen meibet man das Zusammentreffen zweier gleichklingender Wörter durch Anderung der Wortfolge. So sagt man zwar: Er hoffte, daß er angestellt werden würde, aber er hoffte, daß er werde angestellt werden oder er hoffte, er werde angestellt werden.

<sup>1)</sup> Allerhand Sprachgrobheiten, Stuttgart 1892, S. 20 ff.: "Alle untersuchten Schriftsteller gehen dem die die aus dem Wege, weil dies nicht bloß ein Mißsaut, sondern auch der Junge unbequem ist." Lessing hat in allen, Schiller "in den weitaus meisten", Goethe "in den allermeisten Fällen" welche die. Lgl. auch Menge in Lyons Zeitschrift VII, S. 323.

über die Stelle in Webers Freischüt; "Täuscht das Licht des Monds mich nicht" zum Lachen gereizt worden find 1), aber bas beutsche Dhr fühlt fich im allgemeinen wenig befriedigt von Gaten wie: "Wohl haft bu recht, ich bin nicht mehr ich selbst und bin's doch noch so gut, als wie ich's war" (Goethe) oder "Was du nicht willst, bağ man bir tu', bas füg auch feinem andern gu!" Ift boch schon Gellert angegriffen worden, weil er gesagt hat: "Wer ift so ichon, so flug, so treu, so fromm wie du?" Für ebenso häßlich gilt die Bermendung lauter furger Gatchen nach Art ber folgenden, bie Wilhelm Scherer in seiner Deutschen Literaturgeschichte, S. 168 bildet: "Er ift ein vollendeter Schachspieler, Jäger, Musiker, Dichter. Er hat die feinsten Manieren. Er ist mit einem Worte höfisch burch und burch. Er erhält von Marke den Ritterschlag. Er rächt seinen Bater an Morgan von Bretagne. Er besiegt den Morold von Frland und befreit badurch Cornwall von einem schimpflichen Menschenzins. Er totet in Irland einen Drachen."

Es gibt also zwar kein geschriebenes Gesetz darüber, was in unserer Sprache schön ift und was nicht, wohl aber hat sich das Gefühl dafür bei uns mit der Kultur mehr und mehr entwickelt und ist daher bei den Gebildeten stärker ausgeprägt als bei den Ungebildeten.

> Denn wo das Strenge mit dem Zarten, Wo Starkes sich und Milbes paarten, Da gibt es einen guten Klang. Schiller (Glocke).

## 4. Verkleinerungs- und Roseformen.

12. Unter den sprachlichen Darstellungsmitteln, durch die man Wohlwollen und Zuneigung, überhaupt den Anteil des Herzens zum Ausdruck bringen kann, kommen neben Ton und Färbung der Rede, Wortwahl und Sathan besonders die Verkleinerungsformen in Betracht. Wir verwenden sie zunächst bei Zeitwörtern, um

<sup>1)</sup> Bgl. Mertens, Wider die Fremdwörter, Hannover 1871, S. 13 und N. G. Andresen, Sprachgebrauch und Sprachrichtigkeit. 8. Aufl., Leipzig 1898, S. 402.

ihnen eine abgeschwächte Bedeutung zu geben, wie bei frankeln, lächeln, hüfteln (neben franken, lachen, huften)1); sodann finden fie fich, allerdings nur in Mundarten, bei Für=, Umftands= und Gigenschaftswörtern, 3. B. bei obersächsisch buchen (= bu) und schönchen (= schön), bei schwäbisch masele, sobele und jetele von was, so und jett sowie bei medlenburgisch ditting und datting (= bies und das)2) und söting (= suß). Das wichtigste Verwendungsgebiet aber bilden die Sauptwörter. Sier herrscht auch die größte Mannigfaltigkeit in den Berkleinerungs: endungen: im Guben treffen wir =li, =le, =la, =(e)1, =i3), in Mittelbeutschland überwiegend =chen, im Norden = fe, = fen, (nieder= ländisch) = je, tje, =ien, =tien, und (medlenburgisch) =ing.4) Manchmal liegt die Diminutivform schriftsprachlich nur noch in Rusammensehungen vor wie Findel (= Findling) in Findelhaus. Röffel (= Rößlein) in Röffelsprung, Bantel (= fleine Bant) in Bankelfänger, Räbel (= fleines Rad, Rreis zusammenstehender Leute) in Rabelsführer, Bunfchel (= fleiner Bunfch) in Bunschelrute.

Bon den mit Verkleinerungsendung gebildeten Substantiven kommen in erster Linie die Personennamen in Frage, die ziems lich häusig Kurzs oder Kosesormen ausweisen, noch häusiger als im Griechischen, dessen Namenbildung doch sonst mit der unsrigen so

<sup>1)</sup> Bgl. lat. conscribillo, cantillo, sorbillo neben conscribo, canto, sorbeo in Wölfflins Archiv für lateinische Lexikographie IV, 68 ff. und bie in der altbayerischen Kindersprache üblichen Verba wascheln, schlafeln für waschen und schlafen bei J. R. Schwäbl, Die altbayerische Mundart. München 1903, S. 58.

<sup>2)</sup> Bgl. niederl. duizend bittjes und dattjes, tausend Kleinigsteiten; serner lat. Formen wie maiusculus, minusculus, wovon Majustel und Minustel abstammen, oder pulchellus, misellus.

<sup>3)</sup> Auch auf zerl, das wohl an Wörtern auf zer wie Finger, Acker erwachsen ist, z. B. Weiberl, Fischerl, Giegerl, von mhb. gioge, Narr, Tor.

<sup>4)</sup> In der medsendurgischen Literatur läßt sich diese bei Reuter so häusige Endung nicht über das 19. Jahrhundert zurückversolgen. Bgl. Müller im Kieler Ghmnasialprogramm 1902, S. 20. Weiter verbreitet ist die Diminutivsorm besing, kleine Beere (vgl. udl. des, Beere) neben mud. deseke in gleicher Bedeutung.

große Ahnlichkeit hat.1) Sieht man von Gebilden auf 3 ab wie Fritz, Diez, Heinz, Kunz (= Friedrich, Dietrich, Heinrich, Konrad), von denen schon unsere Altwordern wußten, daß sie ans mutiger und zierlicher find als die vollen Namensformen, fo begegnet man vor allem zahlreichen Familiennamen auf -te ober el, die ursprünglich die Geltung von Roseformen gehabt haben. Ich erinnere an Giesete - Giesebrecht, Gobete - Gottfried, Lübeke = Ludwig, Meinede = Meinhard, Wernede = Werner, Möldete = Arnold, Brendide = Silbebrand, Giebite (vgl. Giebichenstein bei Salle) = Gebhard, Dietel = Dietrich, Friedel - Friedrich, Meinel - Meinhard, Bolfel - Bolfgang. Doch nicht immer genügt dem Bolfe die einfache Berkleinerungsform, sondern öfter werden mehrere Endungen aneinander gefügt, 3. B. bei Diegel, Beingel, Rungel, und befonders häufig in manchen Mundarten wie der Kärntner, wo man nebeneinander fagt der Seppl und das Seppile (el + i)2) mit dem Unterschiede, daß jenes den kleinen, dieses den gang kleinen Soseph bezeichnet.3)

Wie den Menschen, so verleiht man auch den Tieren Kosenamen. In der deutschen Sage treten uns Hinze (Heinrich) der Kater, Reineke (Reinhard) der Fuchs<sup>4</sup>), Lütke (Ludolf) der Kranich, Metke (Mathilde) die Ziege, Tibbeke (Tidberta) die Ente u. a. entgegen, sämtlich heimische Tiere, während die aussländischen wie der Löwe die Verkleinerungsendung nicht ausweisen. Noch jetzt aber sinden wir neben dem Sperling den Spatz, neben dem Bären den Ketz, noch jetzt begrüßen wir den Star als Starmatz oder Piepmatz (= Matthes) und die Kate als Mieze

<sup>1)</sup> In beiden Sprachen bestehen die Vollnamen aus zwei Stämmen, z. B. Demosthenes — Dietrich, Damostes — Volkmar, Demodolos — Lamprecht, Alkinoos — Konrad. Kosesormen wie Zeuzis — Zeuzippos und Lysis — Lysippos sind im Griechischen seltener.

<sup>2)</sup> Italienische Suffigsorm haben Konradin, Fridolin, Eggelin, Benbelin.

<sup>3)</sup> Im Mittelhochbeutschen werden häufig Liebesboten in Diminutivform eingeführt, weil sie suße Rachrichten bringen, z. B. Werbelin, Swemmelin, heinzelin.

<sup>4)</sup> Dieses Bort ist in ber Bollform Reinhard ins Französische überzgegangen; renard, ber franz. Name bes Fuchses, ist — Reinhard.

(= Marie), benennen freilich nach bem Vorgange unserer Bater auch ein Insett, das uns weniger angenehm ift, mit der Roseform. die Wanze (= Wandlaus). Ebenso gebrauchen wir die verfleinernde Endung sit oder slit bei Bogeln wie dem Riebit, Rrienit (= Grünschnabel), Gier(1)it u. a.1) Natürlich zeichnen wir meist solche Tiere in dieser Weise aus, die sich durch ihre niedliche Gestalt und ihre zarte, hubsche Erscheinung vor anderen hervortun, mögen fie nun Männchen ober Weibchen fein. 3. B. bas Rottehlchen und bas Schwälbchen (nd. swaleke), bas Beimchen (= mhd. heime, Sausgrille) und Raninchen (nd. kanîne und kanîneken aus lat. cuniculus), das Frettchen (= it. furetto von lat. fur, Dieb) und das Ferkel (von mhd. varch, Schwein = lat. porcus), das hermelin (= fibirifches Biefel. mhd. hermelîn, ahd. harmo)2) und das Mühmlein (füddeutsch = Wiesel, benannt von Muhme), die Forelle (aus mhd. vorhe, die Gesprenkelte) und die Dohle (mhb. dahele neben dahe, tahe).

13. Doch damit ist die Zahl der Gegenstände, denen die Disminutivsorm gegeben wird, keineswegs erschöpft. So erscheinen beliedte Blumen wie das Beilchen (älter nhd. Beil — lat. viola) und das Maßliedchen (niederländisch madelief), das Stiefsmütterchen und das Tausendschönchen, das Schneeglöckschen und das Maiblümchen, die Relke (— negelke, Rägelchen wegen der Ühnlichkeit mit einem kleinen Nagel) und der Schwertel — gladiolus, kleines Schwert) regelmäßig in der Koseform; dassselbe gilt von anderen Gegenständen wie Scherflein (von mhd. seherf, kleinste Münze), Beschen (von nd. besse), Hügel (von houe in Eigennamen wie Arnshaugk und Donnershaugk), Knöchel (von Knochen), Tüpfel (von Tupf — mhd. topfe, Bunkt), Tüttel (vgl. kein Tüttelchen, von mhd. tutte, Brustwarze), Kräpfel (Backwerk, von Krapfen — mhd. krapfe, Haken), Bündel (von Bund), Stengel (von Stange), Krämpel (Wollkamm, von

<sup>1)</sup> Bgl. Aluge, in der Festschrift für Beinhold S. 24, in der Zeitschr. f. d. Wortforschung I, S. 275 und im Etymol. Wörterbuch unter Stieglit.

<sup>2)</sup> In diesem Worte ist das alte i von -lin (-lein) ebenso erhalten wie in ben Eigennamen Bödlin, Bölfflin, Füßlin, Reuchlin = Bödlein, Bölflein usw. Bgl. auch Lyons Zeitschrift IX, 558.

Rrampe, Saten), Märchen (vgl. die Märe), beren Ramen wir größtenteils kaum noch als Diminutiva empfinden. 3m Bolksmunde aber begegnen uns, namentlich in festen Berbindungen, noch gahlreiche Diminutivformen, die dem Ausdruck oft den Anftrich ber Gemütlichkeit verleihen, wie schwäbisch Gutle (Bonbon), ferner Mannchen, Mannlein machen (vom Safen), mit jemand ein Sühnchen zu rupfen haben, fein Ralbchen austreiben, fein Befetchen heulen (vom Rundgefang hergenommen, bei dem jeder Teilnehmer fein bestimmtes Gesetz fingt, während der Chor den Rehrreim vorträgt), fich ins Fäustchen lachen, aus dem Säus= den fein, ein Bogelchen fingen hören, fein Sterbenswortchen bavon wiffen, ins Gettnäpfchen treten, fein Schafchen ins Trodene bringen, vom Stengelden fallen, fich ein Bewerbchen machen, fein Bafferchen trüben, ein Pfotchen geben, einer Sache ein Mäntelchen umhängen, ein Ständerchen machen, Mätchen machen, er ift wie ein Ohrwürmchen, bei ihm ift es nicht richtig im Oberftubchen, das war für ihn ein Apfel= muschen, mir ichof gleich bas Blättchen, Gutichmädchen macht Bettelfädchen, fein ganges Sabchen und Babchen, ein bischen schnell (von Biffen) u. a.1)

Um feltenften ift verkleinernde Bilbung bei abgezogenen Be= griffen, doch tam fie früher häufiger vor als jest. Denn Tröftlein, Rörnlein, Luftlein, Freudlein, die im Mihd. üblich waren, find uns jest nicht mehr geläufig; nur Dünkel (= mhd. dunkelin von dunc m., das Bedünken) hat sich behauptet, ferner in bestimmten Wendungen Mütchen (fein Mütchen fühlen)2) und Lüstchen (ein Lüstchen zu etwas haben).

14. Aber ber Anteil bes Herzens macht fich auch in anderer Beise geltend; zunächst in heiliger Schen, die bavon abhalt, ge-

<sup>1)</sup> Echt volkstümlich ift es, wenn A. Erpphius im Beter Squenz ben Löwen die Worte außern läßt: "Ich will fo lieblich brullen, daß ber Ronig und die Ronigin fagen follen: Mein liebes Lowichen, brulle noch einmal!" Rosend werden sogar die Riesen angeredet: "Mein liebes Riefechen" (Grimms Märchen II, S. 193). 2) Aber im Ribelungenliede 327,1: Dô kuolten an den vîenden

die geste wol ir muot.

34

fürchtete Dinge ohne weiteres auszusprechen. Wenn man biese nicht verhüllt, so verleiht man ihren Benennungen wenigstens ein abichmächendes, die Bedeutung milderndes Berkleinerungsfuffir. Dies gereicht dem Sprechenden gewissermaßen zur Beruhigung: nun besorat er nicht mehr, von den unbeimlichen Erscheinungen. die er ausspricht, irgendwie geschädigt zu werden. So erklart sich bie Ramensform von Robolden und Sputgeistern aller Urt wie Beinzelmännden, Gutchen (= qute Befen), Bichtelmann= chen (mbb. wihtelmenlîn, wihtelîn von wiht, Befen) Schrätteln ober Schrättlein (von Schratt), Galgenmannchen, ichwäbisch Druderlen, schweizerisch Toggeli u. a., wiewohl bier auch ber Umstand mit in Frage tommt, daß man sich diese Beifter meift als klein und zwergartig dachte. (Bgl. jedoch schwäbisch 's Muotles Heer = Buotans Beer, das wilde Beer.) Sodann erscheint der Teufel im älteren Nhb. oft als Meister Sammerlein mit Anspielung an den hammer des Gottes Donar, der nicht felten mit bem Satan in Berbindung gebracht wird. Auch benennt man ihn mit den Ramen Stöpke (nb. - Chriftoph), Beng (- Bertolb), Rung (= Ronrad) und anderen Rurzformen. Besonders aber werden Handlungen, die mit dem Tode irgendwie in Berbindung stehen, ferner Rrantheiten u. a. Erscheinungen in dieser Beise beschönigt. Wer einen anderen durch Gift beseitigen will, rührt ihm ein Bulverchen ins Effen, damit fein lettes Stundlein bald ichlage; die Gicht heißt im Bolksmunde Zipperlein, Die Ohrseige mhd. orewetzelin, das Diebeswertzeug des Dietrichs in manchen Gegenden Beterchen ober Alöschen (= fleiner Alaus) und im Danischen sowie im Schwedischen Dirk (= fleiner Dietrich). Zuweilen gebraucht man aber auch die Berhüllung, um eine bittere Bille, die man jemand gibt, zu verzuckern, ober zur Bezeichnung eines Schabernads, den man mit jemand treibt; so kann man mit einem anderen ein Wörtchen reden oder ihm ein Schnippchen schlagen. Besonders aber bezeichnet man häufig Menschen, die in sittlicher ober geiftiger Beziehung ftark hinter dem Durchschnitt zurückgeblieben sind, mit derartigen mil= bernden Namen. Schon Luther bediente fich dieser Formen; denn er schreibt einmal an einen Freund über deffen Sohn: "Ich achte

aber. Guer Früchtlin und Rräutlin zu Salle hat nun ausge= beuchelt . . ., das Frömichen" (= ber Frömmling), und ber geizige Raiser Friedrich III. pflegte seinen weniger sparsamen. unternehmungsluftigen Sohn Maximilian zu bezeichnen als "Streubasaütlein". b. h. verzettele bas Gut. Ahnlich reden wir von einem netten Früchtchen, einem ichonen Pflaumchen, einem fauberen Bürschchen; und wenn wir jemand die Leviten lefen wollen, fo verwenden wir gern das Wort Freundchen.1) Auch fbricht man nur von einem Mutterföhnchen, nicht von einem Muttersohne. Gin üppiges Mädchen nennt Luther ein Lüftlein, die Bagern Dönlein ober Deinl, eine alte unangenehme Frau heißt eine Bettel (= lat. vetula), liederliches Bolf Gefindel, im alteren Mhb. Subelmannsgefindlein; ein Menich, ber mit bem Berftande zu furz gefommen ift, wird bald mit Rosenamen wie Stoffel, Toffel, Chriftel (= Chriftoph), Poppel (= Boppo in Schwaben), Betchen (= Beter in Solftein), Drutchen (= Gertrud in Holstein) bezeichnet, bald mit anderen verfleinernden Ausbrücken wie Ladl (vgl. Dämelad), Tappel (vgl. Taps), Sugel, Albel, Dadel, Gadel, Fatte. Cbenfo find mit beschönigendem Diminutivsuffix verfeben die Borter Rupel (fleiner Ruprecht) und Mete (von Mechthild) (val. ugen und ulken von Ulrich).

Bieder anderer Art ist der Gebrauch der Endungen -chen und -lein zur Bildung neuer Berwandtschaftsnamen. In verschiedenen Gegenden unseres Baterlandes unterscheidet man von dem Herrn und der Frau das Herrle (Großvater) und das Fräule (Großmutter), Bezeichnungen, die wohl aus dem Munde des Gesindes stammen und daran erinnern, daß die alten Leute in Abwesenheit der jungen die Wirtschaft führen. Ühnlich wird

<sup>1)</sup> So schreibt Bismarck am 3. August 1866 aus Prag an seine Frau: "Großer Zwift über die Thronrede. Die Leutchen haben alle nicht genug zu tun und sehen nichts als ihre eigene Rase." Ebenso können Schimpswörter durch die Diminutivendung den Sinn von Kosesormen erhalten, z. B. Schäschen, mundartlich auch Schindluderchen (Vogtland) und Teufele (vgl. Polle, Wie denkt das Kost über die Sprache? 2. Aust. S. 24).

die Schwester des Baters mundartlich Bäsel (kleine Base) besnannt, so daß es den Anschein gewinnt, als ob das Suffix in solchen Gebilden die Bürde des höheren Alters mit hervorheben soll.<sup>1</sup>)

Endlich drücken die in Frage stehenden Endungen auch aus, daß sich ein Aleidungsstück nahe mit einem Körperteile berührt oder ihn eng umschließt. So ist von Leib genannt das Leibchen, von Brust das Brüstchen (= Schnürleib), von Arm der Armel, von Finger mhd. vingerlîn, King (vgl. auch die mit der gleichsbedeutenden Endung sling = sing gebildeten Wörter Fäustling, Fausthandschuh, Däumling, mhd. hendeline).2)

15. Fragen wir nun, in welchem Lebensalter der Mensch die Diminutiva am häusigsten gebraucht, so müssen wir der Kinderswelt den Borrang einräumen. Für sie ist alles klein und niedlich, ihr ist vieles ans Herz gewachsen vom Bäterchen und Mütterschen bis zum Stühlchen und Hottopferdchen. Die Kinder spielen Kämmerchenvermietens, Känderles u.a., ihnen sind Sneewittchen (— Schneeweißchen), Dornröschen, Kotkäppschen und Aschenbrödel oder Aschenputtel die liebsten Gestalten. In zweiter Linie kommen vom heranwachsenden Geschlecht die Liebesleute, die vor lauter Zärtlichseit gern zu Kosesormen greisen und Ausdrücke verwenden wie Busserl der Mäulchen (— Ruß), Vielliebchen (vermutlich entstellt aus litauisch filibas, zwei zusammengewachsene Nußkerne), Schätzen, Herzchen, Herzliebchen. Weniger macht das Mannesalter davon Gebrauch;

2) Bgl. auch engl. thimble, Fingerhut von thumb, Daumen, frz. manchette von manche und culotte von lat. culus. Über die verkleinernde Bedeutung der Börter auf eling vgl. Ehr. Davis, Die deutschen Substantiva auf eling im 18. Jahrhundert. Zeitschr. f.

b. Bortf. IV, G. 170.

<sup>1)</sup> Dagegen ist Fräulein von Haus aus die junge Herrin, das vornehme Mädchen (vgl. Frau — Herrin und die Worte Gretchens im Faust: Bin weder Fräulein, weder schön), während Frauchen die junge Frau bezeichnet. Ferner ist Enkel Diminutiv von Ahn (ahd. ano: eninchil, mhd. eninkel), bezeichnet also eigentlich das Großväterchen. (Bgl. schwäbisch Dättel, schüchternes Kind mit Datte, Bater, und siebenbürgisch Papachen, kleines Kind.)

doch läßt fich's der gemütliche Bürger nicht nehmen, sein Weinschen zu trinken, sein Pfeischen zu rauchen und sich sein Räuschen den zu holen, macht auch sein Geschäftchen oder Skätchen und freut sich, wenn er babei seine hundert Tälerchen oder Märkchen gewonnen hat.

Forscht man fodann nach den deutschen Bolksftammen, die am häufigsten Berkleinerungswörter verwenden, so muffen wir die Suddeutschen obenanstellen. In ihrem Gebiete find die Hirtl und Seidl, Füchfel ober Brobel heimatsberechtigt, von borther stammen die komischen Figuren des Buppentheaters, die wir Rafperle und Bimperle nennen (vgl. Gifele und Beifele), bort trifft man felbft auf Wirtshausschildern Roseformen an (3. B. zum weißen Rößl, zum Rößli u. a.) und hört Ausdrücke wie Kindl für den Augapfel (wörtliche Übersetzung von pupilla, Bu= pille) ober Männele und Beibele für Beftel und Schlingen. Der Schwarzwälder Bauer fpricht mit Stolz von feinen Tändeli (Tannen), in der Schweiz werden Armli und Beinli fast wie Arm und Bein gebraucht, in Altbauern fagt man Bohnerl und Serndl auch von großen Bohnen und Hörnern, ja aus dem Munde des Schwaben kann man fogar herrgottl und Mein= eid! vernehmen. Die Niederdeutschen halten mit den Diminutiven meift ebenso zurud wie mit ihren Gefühlen. Dem Seliand find berartige Formen gang fremd, und noch jest ist das Bolk damit sparsamer als süblich von der Mainlinie; das Englische und das Standinavische aber haben die Verkleinerungssuffire bis auf unbedeutende Refte1) gang aufgegeben, fo daß sie zu Umschreibungen mit little usw. ihre Zuflucht nehmen muffen; auch an der Unterweser werden diese gern durch den Gebrauch des Wortes lüttje, flein ersett.2)

Bon Dichtungsarten verwendet fie am meisten die lyrische, nächstbem die epische; doch bestehen auch hier große Unterschiede. Wie unter den römischen Lyrisern Catull in Koseformen geradezu

<sup>1)</sup> Bgl. engl. catkin, Kätchen, lambkin, Lämmchen.

<sup>2) &</sup>quot;Doch ber Hollander und der Westfale schwelgen in solchen Berfleinerungswörtern, und der Natangsche Ostpreuße jagt sogar Sönnte und Weddate (Wetter)." E. H. Meyer, Deutsche Bolfstunde S. 308.

ichwelgt, weil sie seiner tändelnden Urt am meisten zusagen, die anderen Bertreter der klaffischen Literatur aber darin weit vorfichtiger find, fo weichen auch die deutschen Sanger bier ftart voneinander ab.1) Bon den mhd. Dichtern zeigen eine große Reigung Bu Diminutiven Gottfried von Strafburg und Beinrich von Freiberg; in der neueren Zeit hat darin Brockes († 1747) außerorbentlich viel geleistet, namentlich infolge der liebevollen Andacht, mit der er sich in die Betrachtung der Natur bis berab zu ihren kleinsten Erscheinungen zu versenken pflegt; bei ihm finden wir Wendungen wie angenehmes Frühlingskindchen, kleines Traubenhnazinthchen.2) Rlopstock ist in der Verwendung von Verkleinerungsformen viel mäßiger, wenn er auch Gebilde waat wie Philomelchen, Eumenid= chen, Terpsichorchen. Erft von den siebziger Jahren des 18. Jahr= hunderts an zeigt er größere Borliebe dafür, läßt daher auch in den grammatischen Gesprächen die Endung schen sagen: "Sch fomme besto öfter vor. Ich bezeichne die Berkleinerung, und so oft es die Bedeutung des Wortes zuläßt, mit dem ich mich ver= binde, auch Anmut." Dagegen werden die Diminutiva von der galanten Dichtung verpont. Nachdem schon Zesen im beutschen Belikon gegen Formen wie Röslein rot geeifert hatte, weil sie bie Rede ganz unmännlich und findisch machten, setzten 3. G. Neutirch u. a. Dichter den Feldzug dagegen fort. Später erfreuten sie sich wieder größerer Gunft; in neuester Zeit hat fie besonders S. Beine gebraucht; bei ihm bilden sie geradezu eine hervorstechende Eigen= tümlichkeit, ohne die man sich seine Lieder kaum denken kann. Sie verleihen seiner Sprache das volkstümliche Aussehen und bekunden gemütvollen Anteil an Bersonen und Sachen. Doch geht er vielfach zu weit und spricht nicht bloß von Lappelbeinleutchen und Verlentränentröpschen, sondern auch von dem Lämpchenscheine und bem großen Töchterlein.

<sup>1)</sup> Catull bildet von zwanzig Abjektiven Verkleinerungsformen wie aureolus, albulus, parvulus. Bgl. Belger, Morip Haupt, S. 242.

<sup>2)</sup> Der Leipziger Picanber (Henrici) (pricht sich um bieselbe Zeit (1725) über ben Gebrauch ber Diminutiva also aus: "Mein Zuder-püppchen, schönes Aschen schickt sich für affektierte Höschen; mein Täubchen, Puttchen und bergleichen gehört zu bäurischen Gebräuchen."

Daraus ergibt sich beutlich, daß die Deutschen im allgemeinen eine große Neigung für Berkleinerungsformen haben infolge der herzlichen Art, mit der sie die Natur und das Leben erfassen, daß aber im einzelnen große Berschiedenheit obwaltet je nach ihrer persönlichen Anlage, ihrem Geburtsort und der Zeit, in der sie leben.

Kraft ist dein Wort. Klopstock..

## 5. Verstärkung des Ausdrucks.

16. Es ift in der Natur des Menschen begründet, daß er leicht zu starken Ausdrücken greift. Denn er läßt sich nicht nur oft durch die Leidenschaft hinreißen, sondern trägt auch bei ruhiger Erwägung gern kräftige Farben auf, um schneller verstanden zu werden oder das Interesse der Zuhörer zu steigern. Im großen und ganzen bedient sich bei mündlichem Verkehr der Ungebildete stärkerer Worte als der Gebildete, namentlich in der Erregung, wo er den Mangel an Gründen durch die Kraft der Ausdrücke zu verdecken such; im Vereiche der Literatur aber nehmen vor allem die Dichter den Mund etwas voll, weil sie Phantasie anregen und das Herz begeistern wollen.

Die einfachste Art der Steigerung besteht in der Wiederholung eines Wortes. Wie man einen stattlichen Baum nicht auf einen einzigen Streich fällt, sondern mehrmals dazu ausholt, so setzt derzienige, welcher wirkungsvoll reden und nachdrücklich hervorheben will, öster an in der Boraussetzung, daß es dann deutlicher gehört wird und sich sester einprägt. Ein tieser, tieser Wald erscheint unserer Eindildungskraft ausgedehnter als ein tieser Wald, und ein hohes, hohes Haus wächst zusehends vor unseren geistigen Augen über andere Häuser hinaus. Wenn wir serner äußern: Du armer, armer Mann, so ist der Ausdruck des Bedauerns kräftiger, als wenn wir uns mit einmaligem arm begnügen, und wenn W. Müller singt: "Die Nacht, die Nacht ist kommen," so empsinden wir die Schauer der Finsternis mehr, als wenn das Wort Nacht bloß einmal stünde. Um häusigsten kommt diese

Figur im Bolfsliede vor, 3. B .: "Lang, lang ift's ber" ober: "Uch scheiden, scheiden das tut weh"; aber auch sonst hat sich Die Dichtung eine fo wirtsame Redeweise dienstbar gemacht. Go schreibt Goethe im zweiten Teile des Fauft: "Zulett bei allen Teufelsfesten wirkt der Barteihaß doch am besten bis in den allerletten Graus; schallt widerwiderwärtig panisch, mitunter grell und scharf satanisch, erschreckend in bas Tal hinaus." Sier brückt das doppelt gesetzte wider nicht bloß das feindliche Wirken von zwei Seiten aus, sondern auch die Intensität des Schalls. An einer anderen Stelle fagt derfelbe Dichter: "Das Wiederwieder= feben beglückt noch mehr" und erhöht damit den Empfindungs= und Stimmungsgehalt bes Gedankens; ferner lefen wir bei Schiller: "Es bricht fich die Welle mit Macht, mit Macht" (bes Madchens Rlage) und: "Es fommen, es fommen bie Baffer all'" (Taucher), ja, im Don Carlos finden wir ein Wort sogar dreimal hintereinander: "Sch kann's nicht standhaft tragen wie ein Mann, daß Sie mir alles, alles, alles fo verweigern."1)

Dabei lassen es die Dichter nicht an Abwechselung sehlen. Denn die wiederholten Wörter stehen nicht bloß unverbunden nebenseinander, sondern werden öster auch mit und verknüpft, so bei Schiller am Schlusse des Gedichts über das Ideal und das Leben: "Und des Erdenlebens schweres Traumbild sinkt und sinkt u

<sup>1)</sup> Bgl. in Goethes Faust die Worte Gretchens: "Wohin ich immer gehe, wie weh, wie weh, wie wehe wird mir im Busen hier!" und bei Zinzendorf die Zusammensetzung: Das Wundenswundenswundensblut Christi.

<sup>2)</sup> Bgl. Simplizisisimus IV, S. 221: "Damals war das Brot klein und klein (= sehr klein).

Ort" oder "fremd kam er mir aus einer fremden Welt." Besonders wirkungsvoll ist es, wenn Dichter die Anapher verwenden, um die regelmäßige Wiederkehr gewisser Naturerscheinungen zu malen, z. B. Goethe im Fischer: "Das Wasser rauscht", das Wasser schwoll." Wie viel matter würde hier der prosaische Ausstruck "das Wasser rauschte und schwoll" klingen! Doppelt gesagt beist wirkungsvoller gesagt.")

Gine andere Art nachdrücklicher Rede bildet die sogenannte ety= mologische Figur, b. h. die Berknüpfung zweier Begriffe (gewöhnlich Leitwort und Hauptwort), die miteinander stamm= oder bedeutungsverwandt find. Denn es ift nicht bloß plastischer und anschaulicher, sondern auch gewichtiger zu sagen: "ich habe einen schweren Rampf gekampft", als "ich habe schwer ge= tämpft". Schon in alter Zeit beliebt, bann aber zurudgebrängt, fam diese Ausdrucksweise unter dem Ginflusse Rlopstocks und der Schweizer wieder mehr in Aufnahme, ja sie war um die Mitte des 18. Nahrhunderts fo beliebt, daß fich Goethes Freund Behrisch darüber luftig machte. Nach Dichtung und Wahrheit (Schluß des 7. Rav.) antwortete er nämlich auf die Frage, was Erfahrung sei, die wahre Erfahrung sei ganz eigentlich, wenn man er= fahre, wie ein Erfahrener die Erfahrung erfahrend er= fahren muffe, und fügte hingu, er habe diese Art, fich beutlich und eindrücklich zu machen, von ben neuesten und größten Schrift= ftellern gelernt, welche ihn aufmertsam gemacht hatten, daß man eine Ruhe ruhig ruhen konne. So finden wir bei Rlopftock nicht felten Wendungen wie: "Er schlief ben eifernen Schlaf" und "Du geboteft ftrenge Gebote", ebenso bei Schiller und anderen Dichtern Gabe wie: "Lebe, wer's tann, ein Leben der

<sup>1)</sup> Bgl. Kuhns Zeitschr. f. vergleich. Sprachwissensch. II, S. 12 und Rochholz, Kinderlied, S. 16, wo es heißt: "Die leidenschaftliche Rede des gemeinen Mannes, das Sprichwort, die Bauern= und Kalender= regeln paaren gern verwandte Laute und Worte, weil auch wir die dazu gehörenden Vorstellungen in doppelter Stärfe selbst denken." Zu vergleichen sind ferner volkstümliche Wendungen wie nach und nach durch und durch, über und über oder (mit Verhältniswort) Tag für Tag, Schuß auf Schuß, Schlag auf Schlag und Wölfstlins Archiv f. lat. Lerikoaraphie V, S. 161 ff.

Berknirschung" (Braut von Messina), "Sie spielen ein gewagtes Spiel" (Don Carlos) usw.

Wieder anders geartet ist die Klimax, d. h. die Aneinandersreihung verschiedener Ausdrücke, von denen der nächste immer stärker ist als der vorhergehende, wie bei Lessing im Philotas I, 1: "Bas hab' ich nicht gebeten, gefleht, geschworen!" ober in der Minna von Barnhelm I, 7: "Deine Hartnäckigkeit, dein Trop, dein wildes, ungestümes Wesen, deine tückische Schadenfreude, deine Rachsucht."

17. Ein weiteres Mittel ber Berftarfung eines Ausbrucks befteht in der Beigabe fteigernder Borter, mogen biefe nun einfach daneben gestellt ober damit zusammengesett fein. Die Schriftsprache mahlt zur Steigerung gern verblagte Abverbien wie fehr (urfor. wund, schmerzend, schmerzlich; val. versehren); in der Umgangssprache bagegen und im Munde des Bolkes find meift durchsichtigere und anschaulichere Gebilde dafür üblich. Deshalb heißt es hier ichredlich groß, ungeheuer weit, entjeglich wild, gräßlich neugierig, verdammt falt, verflucht naß. heillos ichwer, lafterhaft tener, herzlich ichlecht (nach herz= lich gern gebildet), ja, es steben sogar Wörter nebeneinander, die fich zu widersprechen scheinen, z. B. häßlich schon, dumm ge= scheit, furchtbar ängstlich (= fehr schon, sehr gescheit, fehr ängstlich), aber tatsächlich nicht widersprechen, weil das erste seine Grundbedeutung eingebüßt und nur die steigernde Rraft behauptet hat.1) Ferner heifit es in der Mundart statt er schreit sehr: er schreit aus vollem Salfe ober aus Leibesträften, ftatt er

<sup>1)</sup> Schon Schottel (Teutsche Haubt-Sprache S. 780) äußert sich über Berbindungen wie schrecklich lustig, solche Abverbien würden oftmals gar übel zu Dingen gesetzt, wo nichts weniger als solche harte und erschreckliche Borte nötig, ja wo sie ganz unnatürlich seien. Brockes bezeichnet Berge als ungeheuer schön; Bähr (Eine beutsche Stadt vor 60 Jahren S. 182) sagt: "Die heutige Umgangssprache liebt es mit den stärksten Tinten zu malen; die Schülerin einer höheren Töchterschule wäre z. B. so schrecklich gern gekommen, wenn sie gekonnt hätte, und bezeichnet ihre Freundin als furchtbar nett"; Lichtenberg (Bermische Schriften S. 126) klagt: "Es sift zum Erstaunen, wie sehr bas Wort unendlich gemißbraucht wird; alles ist unendlich schön" uss.

lügt fehr: er lügt das Blaue vom himmel herunter (vgl. er studiert das Blaue vom Himmel bei Abr. a Santa Clara, Judas ber Graichelm) ober er lügt, daß sich die Balken biegen, ftatt er läuft fehr: er läuft, mas bas Beng halt, er läuft wie befeffen ober wie ein Schneiber, ftatt es regnet fehr: es regnet wie mit Bindfaden oder wie mit Ackerleinen, ftatt er befraftigt es fehr: er schwort Stein und Bein, wobei Stein und Bein geradeso zur Berftarfung bienen wie in dem öfterreichischen Ausbrud fteinbeinmutterseelenallein (= ganz allein) und in bem von 3. Grimm in seiner beutschen Grammatik verzeichneten fteinbeintreu.

Mitunter macht sich das Bestreben geltend, Vorstellungen, die in einem Begriffe nur angedeutet find, fraftiger herauszuarbeiten, 3. B. bei Oberhaupt (= Baupt), Borbedingung, Borahnung, Rudantwort, herabmindern, herabsinten, aufbeffern, ob= fiegen, nachfolgen u. a.

Um häufigsten aber wendet das Bolf im Interesse der Deutlich= feit Bergleiche an, weil diese am anschaulichsten find, 3. B. er ift arm wie eine Kirchenmaus (= sehr arm), er ist gesund wie eine Eder (oder Cichel, d. h. sehr gesund), er schimpft wie ein Rohrsperling (er schimpft fehr), er paßt auf wie ein Beftel= macher (er paßt fehr auf).1) Etwas anders liegt bie Sache bei ber Berneinung, die oft badurch verstärft wird, daß ber Rame eines wertlofen Gegenftandes hinzutritt. Wie im Lateinischen nihil aus ne hilum (= filum), nicht eine Faser hervorgegangen ift und im Französischen ne . . pas, ne . . point eigentlich nicht einen Schritt, nicht einen Bunkt bedeuten, fo erklären fich auch deutsche Musbrude wie nicht die Bohne, nicht ein Saar, tein Füntchen, feinen Pfifferling (Bilgart), nicht ein Raff (mbb. kaf, Spreu), benen fich im Mhb. Wörter wie Blatt, Baft, Spren, Gi, Wind u. a. zugesellen.2)

<sup>1)</sup> Auch wie ein Bechelmacher ober Bechtelmacher; vgl. meine Syntax

ber Altenburger Mundart, Leipzig 1900, besonders Sc. 159 ff.

2) Bgl. J. Zingerle, Über die bilbliche Verstärkung der Regation bei mhd. Dichtern. Wiener Sitzungsberichte 1864, S. 414—47. Die andere Art, wie man die Berneinung hervorheben fann, besteht in ber

Bei der Komposition lassen sich je nach der Beschaffenheit des steigernden Begriffes verschiedene Gruppen unterscheiden. Bunächst fann dabei ein Ausruf oder Wunsch zugrunde liegen, der ursprünglich zur Befräftigung binzugefügt worden ift. Hierher gehören Ausdrücke wie freugunglücklich, höllenheiß, höllenfauer, himmelangst; ferner kommt die Anschauung des völligen Durch= dringens in Betracht bei den Gebilden mit grund=, fern=, ur= (= heraus) und in= (= hinein), 3. B. bei grundgescheit, grund= gütig, ferngefund, ferndeutich, uralt, urfräftig, in= grimmig, inbrunftig. Gin Überschreiten bes gewöhnlichen Mages können wir beobachten bei Übermenich, Überbrettl, überglüdlich, erzbumm1), taufendgut. Der Gedante an bas als Übel empfundene Gegenteil (unfein: fein) verleiht der Vorfilbe un= junächst ben Sinn bes Widrigen und Miglichen (Unftern, Un= wetter, Unkraut) und sodann den der Steigerung. So versteht man unter Unmaffe, Unzahl, Unmenge nicht eine geringe, sondern eine große Menge (vgl. Untoften, schweizerisch Unschnee, Unwind u. a.) und unter Untier ein schreckliches Tier (vgl. schweizerisch Unkind, Unkuh, Unschaf). Weiter gehen die Mundarten, 3. B. bie heffische, in der unbedeutend, unfalich, unichlecht, un= barbarisch den Sinn von fehr bedeutend, gang falsch, grundschlecht, ganz barbarisch angenommen haben.2) Die Wirkung eines Buftandes oder einer Eigenschaft druckt ber erfte Beftandteil aus in todmatt (= matt bis auf den Tod), fterbensmatt, tod= frank, Todfeind (vgl. Goethe, Wahlberwandtschaften: "Sie kann es in den Tod nicht leiden"; ferner: es ift jum Sterben lang-

weilig), blutsauer (= fauer bis aufs Blut), wunderschön (=

Anwendung zweier negierender Ausdrücke; doch ist diese jest auf die Bolkssprache und die Dichtung beschränkt, z. B. "Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß wie heimliche Liebe, von der niemand nichts (= niemand etwas) weiß" oder "das geht niemand nichts an". Beitere Beispiele geben Hilbebrand und Schwade in Lyons Zeitzichrift für den deutschen Unterricht III, S. 149 sf. und VII, S. 807 sf.

<sup>1)</sup> Erz = archi- in archiepiscopus, Erzbischof.

<sup>2)</sup> Ebenso sagt man in Berlin unflämisch für flämisch; vgl. auch sich nicht entblöben = sich entblöben, b. h. die Blöbigkeit abtun.

fo schon, daß man sich wundert), spottbillig, brühwarm, bligblank, bligfauber (fo daß es bligt), klitschnaß u.a. Dehr= fach enthält der Zusat die Angabe einer großen Ausdehnung, 3. B. himmelhoch, weltberühmt; am häufigsten aber beruht er auf einem Vergleich: Heidenangst ober (wie man dafür in der Munds art von Seffen fagt) Judenangft ift eine Angft, wie man fie por Beiden hat und wie fie Juden haben; dabei verftand man unter Seiden ursprünglich die Türken oder Tataren, was fich noch aus ber Bezeichnung bes aus Sudosten zu uns gekommenen Buch= weizens als Seidenkorn (später umgedeutet in Seidekorn) frz. ble sarrasin, it. grano saraceno und als Taterforn erfennen läßt. Mordsgeschrei ift ein folches, wie es erhoben wird, wenn ein Mord ftattfindet, ftodfinfter fo finfter wie im Stod (Gefängnis), fto Efteif fteif wie ein Rlop, fteinhart und hornalt fo hart und alt, wie Stein ober horn zu werden pflegen; ähnlich verhalt es fich mit aalglatt, felfenfest, knuppelbid, windelweich, federleicht, zentnerschwer, eistalt, honigfüß, aschgrau, grasgrun, feuerrot1), pedidwarz, freideweiß, ichnee= weiß, baumlang, turmhoch, riefengroß, blitichnell, fcnurgerade, tugelrund, hagelbicht, haarscharf, bild= hübsch, fuchswild, hundsgemein, saugrob, spinnefeind. In manchen Fällen ist der ursprüngliche Sinn des verstärkenden Wortes fo verblaßt, daß es auch zu Begriffen gefett wird, zu denen es eigentlich nicht paßt; 3. B. wird nach stockfinster nun auch ftodbumm, ftodtaub, ftodfremd und ftodtatholisch gebilbet, nach fteinhart auch fteinreich, fteinfremd (vgl. altengl. stonstill), aus hundsgemein erklart fich hundekalte und hundewetter, aus Beidenangft Beidengeld und Beidenfpaß, aus bligblant und blitichnell blitwenig und blitbumm, aus bombenficher

<sup>1)</sup> Zu beachten ist, daß bei ziegelrot, purpurrot, wo es sich um Farbennuancen handelt, der Ton auf dem ersten Bestandteile der Busammensehung liegt, aber bei kohlschwarz, schneeweiß, graßegrün, seuerrot, wo es lediglich auf die Berstärkung des Begrisses ankommt, auf dem zweiten. Bgl. auch den Unterschied zwischen steinzeich und steinreich, blutarm und blutarm. Aschgrau bezeichnet urssprünglich eine Farbenschattierung, aber in der Berbindung das geht ins Aschgraue dient es lediglich der Berstärkung (— graue Ferne).

und bombenfest Bombenhite, aus blutrot blutjung. Mitunter ift auch Volksetymologie im Spiele, 3. B. bei fündenteuer, bas vermutlich aus sinteuer entstellt ist, wie es noch jest in heißt (vgl. Sündflut - Sintflut, ferner fingrun, Sintau, heffisch finlauter = febr lauter).1) Dabei liebt es das Bolf, die vorgesetzten Stämme jum Ausbruck ftarter Steigerung zu häufen. Go finden wir neben rabenichwarz pechrabenichwarz (= pechichwarz und rabenschwarz) oder gar pechtohlrabenschwarz, ebenso neben ftodfinfter ftodbrandfinfter, ferner find geläufige Ausdrude fuchsfeuerrot, ichneeblühriefelweiß (tirol.), firichteffel= braun (thuring.), funkelnagelnen, funkelfpelternagelnen (baprifch), fplitterfasernacht, spinnatterfeind (öfterreich.), sternhagelbetrunken, freuglendenlahm, todsterbensmube, mausmutterfeelenallein, muttermauschenftill, fuchs= teufelswild, brühsiedendheiß.2) Bielfach hat sich auch der Ausdruck im Laufe der Jahrhunderte geandert: so sagte man im 13. mutternacht, im 15. fingernacht, feit bem 17. faben= nadt und fasernadt, jest auch pudelnadt (nordbeutsch nach pudelnaß).

18. Wieber anders geartetist die Steigerung durch Steigerung se grade. Der Superlativ wird heutzutage besonders gebraucht bei der marktschreierischen Anpreisung von Handelsartikeln, aber auch in Briesen und Schriftstücken zum Ausdruck tiefster Unterwürsigskeit. Die Erzeugnisse und Verkaufsgegenstände der Geschäftsleute

<sup>1)</sup> Zuweisen sind nur zwei synonyme Wörter miteinander verwachsen, wie bei jammerschade (sehr schade) — ein Jammer und ein Schade.

<sup>2)</sup> Zu den verstärkenden Zusammensetzungen gehören eigentlich auch die Gebilde auf sold, solf und shard, die in ihrer Bedeutung den italienischen Augmentativis auf -one, -otto, -uto uss. entsprechen, z. B. nhd. Kausdold, Wishold, Trunkenbold, mhd. diterolf (beißender Wolf, verdissener Mensch), triegolf (einer, der gern betrügt), nithart (neidischer Mensch), frihart (Bagabund). Sie sind nach Art von Eigennamen gebildet wie Humbold (hühnenkühn), Seidold (Siegbold, siegsühn), Ludolf (Leutewolf), Kudolf (Ruhmwolf), Bernhard (bärenstart), Reinhard (Reginhard, start im Rat). Übrigens ist shard mit gleicher Berwendungsweise in die romanischen Sprachen gedrungen (vgl. frz. vieillard, gaillard, it. veschiardo, gagliardo).

find nicht fein oder aut, fondern vom feinsten Beschmad, boch= fein in ber Qualität, Primaware. Wie fich ichon Schiller im Prolog der Jungfrau von Orleans (2) zu schreiben erlaubte: "Sie ift die hochbegabtefte von allen", fo lieft man jest in den Tagesblättern häufig Doppelfteigerungen, 3. B. die beftbemahr= tefte Einrichtung ober die ichonstgearbeitetsten Stidereien, und hört von dem Bersprechen, daß Auftrage mit der größt= möglichsten Schnelligfeit ausgeführt werden follen. Bei Briefunterschriften aber find gang gehorfamft, hochachtungsvollft und alleruntertänigst an der Tagesordnung. An Stelle von geehrt oder fehr geehrt gebraucht man bei der Anrede gern hoch= geehrteft, an Stelle von ergeben ober gang ergeben bei der Unterzeichnung gang ergebenft trot langiährigen Giferns wohlmeinen= ber Männer. Zieht boch schon Brimmelshausen gegen folchen Bnaantinismus ju Felbe. Denn er läßt ben Simpligiffimus gum Sefretar bes Gouverneurs von Sanau fagen: "Dies alles find ja Abams Rinder und eines Gemächtes miteinander und zwar nur von Staub und Afchen! Wie fompt bann ein fo großer Unterscheid her? Allerheiligft, unüberwindlichft, durchleuchtigft! Sind bas nicht göttliche Eigenschaften? Bier ift einer gnäbig, ber andere geftreng, und was muß das geboren dabei tun? Man weiß ja wohl, daß keiner vom Simmel fällt, auch keiner aus dem Waffer entsteht und daß keiner aus der Erde wächst wie ein Krautkopf!"1)

Ein sehr beliebtes Steigerungsmittel ist auch die Übertreibung (Hperbel). Sie hat ein sehr hohes Alter und läßt sich schon seit ahd. Zeit nachweisen, z. B. in einem nach Art des modernen Jägerlateins gegebenen Berichte über eine Eberjagd, den wir aus einer St. Galler Rhetorif des 10. Jahrhunderts kennen. Danach hatte man es mit einem Tiere zu tun, dessen Zähne zwölf Ellen lang und dessen Borsten so hoch wie die Tannen des Waldes waren. Dahoch Theodulf sandte zur Zeit Karls des Großen dem Angilbert

1) Bgl. auch Berbindungen wie gang allerliebste Dinge.

<sup>2)</sup> Bgl. B. Braun, Althochbeutsches Lesebuch, S. 146. Der heber (Eber) gåt in lîtun, tregit sper in sîtun, sîn bald ellin ne lâzet in vellin. Imo sint fuoze fuodermâze, imo sint borste ebenhô forste unde zene sîne zwelifelnîge: Der Eber geht am Bergabhang, trägt

so viel Gruße als er haare auf dem Scheitel hatte, und der Ber= fasser des Ruodlieb schrieb 1020 an einen Freund: Tausend Gruße fende ich Dir, so viel Blumlein auf der Wiese sprießen." Des= gleichen laufen in neueren Dichtungen oft übertreibende Wendungen unter. 2. B. bei Schiller in der Jungfrau von Orleans: "Richt eine Belt in Baffen fürchten wir, wenn sie einher vor unsern Scharen zieht", und im Taucher: "Bis zum himmel spripet ber dampfende Gifcht" ober bei Goethe im Fauft: "Get' bir Beruden auf von Millionen Locken, fet' beinen Jug auf ellenhohe Socken, bu bleibst doch immer, was du bift" und im Egmont: "Himmelhochjauchzend, zum Tode betrübt." Ja, Beine versteigt sich sogar zu der großartigen Übertreibung: "Mit starfer Hand aus Norwegs Wäldern reiff' ich die höchste Tanne und tauche sie ein in des Utnas glübenden Schlund, und mit folder feuergetränkter Riefenfeber schreib' ich an die dunkle Himmelsdecke: Ich liebe dich!" Boethe trägt ebenso ftart auf, wenn er fagt: "Die Sterne reißt's vom himmel, das eine Wort: Ich will!" und Schiller nicht minder mit den Worten: "Alle Fürstenthronen aufeinandergestellt, bis zu den Sternen fortgebaut, erreichten nicht die Höhe, wo sie (die Jungfrau von Orleans) fteht in ihrer Engelsmajeftät!" (Jung= frau III, 1). Besonders die Umgangssprache bietet zahlreiche Fälle stark auftragender Rede; sie nimmt gern den Mund etwas voll und fagt von einem Freudigen, daß er vor Luft bedenhoch fpringe, von einem Emporten, daß sich ihm das Berg im Leibe herumdrehe, von einem Gutmütigen, daß er fich um den Finger wideln laffe, und von einem Überflugen, daß er das Gras wachsen der die Flöhe husten höre. Und wie oft vernimmt man nicht die Wendungen: Ich bin wie gerädert, ich habe Blut geschwitt, ich habe mir die Augen ausgeweint, ich möchte ihn vor Liebe aufessen, ich plate vor But, ich bin gang Dhr, das hängt mir jum Salfe beraus ober du bist feit ewiger Zeit nicht dagewesen, er war wie aus ben Wolfen gefallen, ba möchte man gleich aus ber Saut fahren, er

einen Speer an der Seite, seine gewaltige Stärke läßt ihn nicht zu Falle kommen. Er hat suberhohe Läuse (Hüße), er hat Borsten ebenso hoch wie der Walb und zwölsellige Hauer (Lähne).

war ganz Gift und Galle, er schwimmt in Tränen, er ist aus lauter Ehrgeiz zusammengesetzt, ihm fällt das Herz in die Hosen, er läßt Holz auf sich haden, ich will ihm die Hölle heiß machen (= ihn durch Drohungen ängstigen), du machst aus der Mücke einen Elefanten.¹) Daneben bestehen Schlagwörter, besonders im Munde der Gebildeten, die bald fürzere, dald längere Zeit beliedt gewesen sind und zum Teil noch sind, wie fabelhaft, verblüffend, stupend, grandios, kolossal, phänomenal, brillant, phramidal, Wörter, welche nicht selten von ganz unbedeutenden Gegenständen gebraucht werden.

Auch eine Art der Übertreibung, die schon in den Sprachen bes klassischen Altertums bedeutsam hervortritt, ist die Figur ek tu adynatu, b. h. die Bezeichnung ber Naturunmöglichkeit, die bei Berficherungen und Bunichen vielfach gebraucht wird, um eine Angabe recht wirkungsvoll zu machen. Sie hat sich namentlich bei den Alexandrinern ftark entwickelt und findet sich im größten Teile der römischen Poesie, treibt aber auch in der Literatur Deutschlands, zumal in der volkstümlichen, reiche Blüten. Im 15. und 16. Sahrhundert waren die Briefe angefüllt mit Bunichen folgender Art: "Gott lag dich gefund, ung (bis) eine Rose gelt' ein Pfund" oder "Gott erhalt' euch gefund, bis ein Arebs erlauft einen Hund", aber auch ausführlicher, 3. B. "So wünsch' ich bich fo lang gefund, bis daß eine Linf' wiegt hundert Pfund und bis ein Mühlstein in Luften fleugt, eine Fliege ein Fuber Beines zeucht und bis ein Krebs Baumwolle spinnt und man im Schnee ein Feuer anzündt." Doch bewegt sich die Rede des Bolkes auch noch jest in solchen Wendungen. Bas Chriftian Beise schreibt: "Ich möchte Rieselsteine flennen" oder "ich möchte ein Loch in die Welt laufen", findet fich noch immer in Mundarten. Für "Auf Nimmer-

<sup>1)</sup> Nicht selten sinden wir ähnliche Wendungen schon in den alten Sprachen, z. B. in der römischen Umgangssprache. So schreibt Eicero in seinen Briesen ex astris decidere — aus den Wolken sallen (ad Atticum II, 21, 4), dolore dirumpi — vor Ürger platzen oder bersten (ebenda VII, 12, 3), literas vorare — einen Brief förmlich verschlingen (ebenda IV, 11, 2).

mehrstag" hört man in Thüringen: "Auf Pflaumenpfingsten, wenn die Böcke lammen", und in Nürnberg sagt man von einem Glückspilze: "Dem kälbert der Holzschlegel auf der Achsel."") Aber nicht bloß die volkstümliche Poesse hat sich die Kontrastwirkung dieser Figur zunuze gemacht, sondern auch Dichter wie Konrad von Bürzdurg verwenden sie öfter, z. B. in den Bersen: "Sher wird der Diamant mit weichem Bsei durchbohrt, eh' ich die Höhe des Lobes erreiche, das dir, heilige Jungsrau, gebührt", und Schiller schreibt in der Jungsrau von Orleans I, 10: "Sh' siehst du die Loire zurückesslessen" und in der Maria Stuart III, 3: "Sh' mögen Feu'r und Basser sich in Liebe begegnen und das Lamm den Tiger küssen."

So sehen wir also, daß sich die Mundart und die poetische Ausdrucksweise auf diesem Gebiete die Hände reichen. Denn beide sind darauf bedacht, die Darstellung recht anschaulich und greifbar zu gestalten.

Endlich ift noch einiger syntaktischer Mittel Erwähnung zu tun, durch die der Ausdruck verstärkt wird. So bringen die flexions= losen Formen des Berbs, Infinitiv und Partizip, unter Umständen größere Wirkungen hervor als die flektierten, 3. B. hat ein Befehl, wenn er mit jenen gegeben wird, den größten Nachdruck; benn es ift fraftiger zu fagen: "Still ftehn!" und "Still gestanden!" als "Stehen Sie ftill!" Ebenso ift der zweifelnde oder verwunderte Ausruf: "Du und laufen!" oder "Du und gelaufen!" entschieden eindringlicher als die Außerung: "Du wirst schwerlich laufen oder gelaufen fein." Bor allem find beide Zeitformen von mächtiger Wirkung, wenn sie (in oft verbindungslos aneinander gerückten Säten) gebraucht werden, um einen Vorgang lebhaft zu erzählen, 3. B. "Auffpringen, mein Kind ergreifen, (und) aus dem Saufe ftürzen, war das Werk eines Augenblicks" oder "Sch aufgesprungen, mein Kind ergriffen und aus dem Saufe hinausgestürzt" usw. Wenn ferner Goethe in seinen venetianischen Epigrammen die Worte schreibt: "Hat mich Europa gelobt, was hat mir Europa

<sup>1)</sup> Bgl. meine Abhandlung in ber Zeitschrift f. hochb. Mundarten Bb. III, S. 47.

gegeben ? Nichts! Ich habe wie schwer! meine Gedichte bezahlt", so bedient er sich der lebhaften Darstellungsmittel von Frage- und Ausrufesat, die im Bolksmunde jo gern gebraucht werben. matt klingt gegen dieses "wie schwer!" unser schriftsprachliches "fchwer". Echt volkstümlich find auch eingeschobene Ausrufe wie: "Ich habe ihn — Knall und Fall! — entlaffen", d. h. auf der Stelle. Dasselbe gilt von Fragen wie: "Sie jagen — was haft du? was kannst du? — auf der Straße hin" (= sehr schnell) ober: "Er zog ben Rock an, fette ben hut auf und — haft bu nicht gesehen? — war er aus der Stube hinaus" (= sehr rasch). Wendet doch der Mann aus dem Volke auch oft die Frageform an, wenn er jemand auf etwas Unerwartetes in seiner Erzählung befonders aufmerksam machen will, z. B. "Ich hatte ihm meinen Besuch angekündigt, und was sagte er barauf? Er könne jett feinen Besuch brauchen" (= und barauf antwortete er, er könne jest keinen Besuch brauchen).

Jede scharffinnige Untersuchung läßt sich in eine Antithese kleiben. Leffing.

## 6. Gegenfat.

19. Bon alters her haben die Gegensätze im Bereiche der Sinnenwelt auf das Denken und Empfinden der Menschen wesentslichen Einfluß ausgeübt. Dies tritt z. B. deutlich in der Mythoslogie hervor, wo die Begriffe Licht und Finsternis, Tag und Nacht, Sommer und Winter, Leben und Tod große Besdeutung haben und bei der Entstehung der meisten Mythen wirksam sind. In gleicher Weise pflegt das Bolt zwei einander entgegensgesetze Teile zu nennen, wenn es das Ganze zum Ausdruck bringen will, wie Himmel und Erde (— die Welt), über Berg und Tal (— in die Weite), früh und spät (— jederzeit), weit und breit (— überall). Wie ferner der Philosoph das Nichts

<sup>1)</sup> Ühnlich steht im Wessobrunner Gebet für Welt: Erbe und Himmel, für Himmel: Sonne und Mond, für Erbe: Baum und Berg.

Ich dem Ich gegenüberstellt, so bezeichnet unsere Sprache jedes fich dem Auge bietende Ding als Gegenstand, b. h. Gegenüberstehendes (Objekt) und die vor uns ausgebreitete Landschaft als Gegend (= frz. contrée von lat. contra, gegen), die Zeit aber, die uns vorliegt, als Gegenwart (val. vor-wärts, auf-wärts). Doch läßt fich die Beziehung zu den Erscheinungen der Sinnenwelt auch anders ausdrücken, nämlich fo, daß das Zusammensein bes Menschen mit ihnen zum Ausbruck kommt. Man ift gebulbig gegen jemand oder hat Geduld mit ihm, man kampft gegen einen Keind oder mit ihm. Neben schriftsprachlich aut oder bose sein gegen hört man aus Volksmunde gut oder bose sein mit jemand. Abstechen verbinden wir jest mit jener Braposition (gegen oder von), bei Leffing finden wir es noch mit diefer verbunden. Und wie lat. contra von con abgeleitet ift, so steht neben engl. with, mit das lautlich genau entsprechende angelsächsische wid, gegen. Ahnliche Berschiedenheit ber Gebrauchsweise zeigt das Berhältniswort für. Es gibt Mittel gegen ober für ben Suften, und ich kann nichts bafür ift gleichbedeutend mit ich kann nichts bagegen tun. Denn für meint bier bas Davorsteben gum Awecke der Abwehr.

So ist es auch erklärlich, daß andere Wörter einen entgegensgesetzten Sinn annehmen können, je nach dem Gesichtspunkte, von dem man die damit bezeichneten Erscheinungen ins Auge faßt. Der Pate (= lat. pater) ist von Haus aus der Stellvertreter des Baters (pater spiritualis), das Wort wird aber auch auf den Täusling, das Patenkind oder Patchen übertragen. Werzeugen sagt man gewöhnlich vom Manne, doch kommt es auch im Sinne von gedären vor?; ähnlich gebraucht Lessing Gläubiger sowohl für den, der das Geld gegeben, als für den, der es empfangen hat, wie ja auch leihen und borgen beide Bedeutungen erhalten

<sup>1)</sup> Bgl. mhb. göte, Pate (wovon sich auch der Name des Dichters ableitet), wahrscheinlich Koseform für die Zusammensehung gotsater, Tauspate.

<sup>2)</sup> B. B. bei Kleist im Prinzen von Homburg und bei Schiller in ber Braut von Messina, wo die Königin Jabella sagt: "Einen Basilisten hab' ich gezeugt."

tönnen.1) Lehren wird in manchen Gegenden Deutschlands mit Ternen vertauscht und umgekehrt; ber Boben ift bas Unterfte (Fußboden) und das Oberfte (Oderboden) im Saufe, endlich bezeichnen Ort und Ende im Mihd. Anfang und Ende (vgl. Ruhr= ort - Ende der Ruhr). So ist es begreiflich, daß auch die Vorfilbe er= ben Beginn und ben Abschluß einer Sandlung ausdrücken fann, also zur Bildung von inchoativen und perfektiven Zeitwörtern permendet wird, jenes 3. B. in ermüden, fich erfälten, erhiten, erdreiften, diefes in erschlagen (bis zur Tötung schlagen), erschöpfen (bis zu Ende schöpfen), erfüllen, erfteigen, erheben, errichten; ebenso verstehen wir, wie es kommt, daß ent= neben der An= näherung (= entgegen) auch die Trennung bezeichnen kann; jene Bedeutung blickt noch durch in entsprechen, entbieten, empfangen, diese ift deutlich erkennbar in entspringen, entschlüpfen, entkommen, entkleiden, entmutigen. Und liegen nicht ebenfo große Gegenfäte por in auslaufen (von Schiffen) und auslaufen (glücklich zu Ende gehen), austragen (zum Hause hinaus) und austragen (= zum Austrag bringen, beendigen)?2)

Ühnlich verhält es sich mit Suffixen wie sbar, sam, shaft, die bald aktivisch, bald passivisch verwendet werden. Eine tätige Person haben wir vor uns in dankbar, folgsam, naschhaft, einen seidenden Gegenstand in eßbar, lenksam, unglaubhaft; ebenso beim Partizip: ein Mann ist verschwiegen (— er schweigt) oder vers messen (— fühn), eine Sache wird verschwiegen oder vermessen (— ausgemessen). Wir reden von melkenden Mägden und neumelkenden Kühen, von fallenden Kindern und der fallenden Sucht (Krankseit, wobei hingefallen wird), von sitzenden Menschen und sitzender Lebensweise (bei der gesessen wird). Auch der Instintiv kann ein doppeltes Gesicht haben, denn Essen und Trinkens auch

<sup>1)</sup> Bgl. mhb. geltaere, Cläubiger und Schulbner, pfarreman, Pfarrer und Pfarrfind, bichtaere, Beichtvater und Beichtfind, kampfgenöz, Wittämpfer und Gegner.

<sup>2)</sup> Bgl. Th. Jacob, das Präfix er= in der transitiven mhd. und nhd. Berbalkomposition, Döbelner Brogramm 1900 und D. Behaghel in der Zeitschr. d. allg. deutsch. Sprachv. XIV, S. 199.

bas, was genoffen wird; nicht minder Gigenschaftswörter wie gefund (gefunde Roft, b. h. gefund machende Roft, und gefunde Menschen), blind (eine blinde Frau, die nichts fieht, und ein blindes Fenster, durch das nichts gesehen wird), taub (ein tauber Mann und eine taube Nuß, in der beim Schütteln nichts gehört wird). Ferner brauchen Komparative nicht immer zu steigern (val. dieser Baum ift höher als jener), sondern können auch das Entgegen= gesetzte bewirken, nämlich den Ausdruck abschwächen; ein älteres Fräulein ist junger als ein altes, öfter nicht so häufig als oft; feit längerer Reit, aus befferer Familie, ein höherer Beamter kommen uns schwächer vor als seit langer Zeit, aus guter Familie. ein hober Beamter.1) Und kann man nicht gleich gut fagen: bas Waffer läuft über und das Faß läuft über, das Queckfilber im Thermometer fteigt und das Thermometer fteigt, die Ameisen wimmeln in biefem Saufen und diefer Saufen wimmelt von Ameisen? Ift es nicht ebenso gebräuchlich zu schreiben: ich stede jemand mit einer Krankheit an (= ich stecke, beste sie ihm an) wie die Krankheit stedt an ober ber Bein ichaumt im Becher und der Becher schäumt, das Blut trieft (= tropft) vom Meffer und das Meffer trieft von Blut?

20. Bielfach hat bei gegensätlichen Ausdrücken, von denen der eine mit uns zusammengesett ist oder eine andere Form der Negation zeigt, der nicht verneinte zugunften des verneinten das Feld gänzlich räumen müssen. Bir kennen in der Schriftsprache unentwegt, aber nicht entwegt; denn das Zeitwort entwegen, von der Stelle rücken, ist nur noch in oberdentschen Mundarten üblich. Auch die bejahenden Formen zu Unflat, Ungeziefer und ungeschlacht haben sich nur noch in Dialekten erhalten; neben ungestalt und unversfroren sieden wir die Abjektiva gestalt und verfroren vergeblich.

<sup>1)</sup> Sehr häufig brückt ber Komparativ einfach einen Gegensat aus. Wie im Latein iunior und senior, inferior und superior einander gegenstberstehen, so im beutschen Oberbahern und Riederbahern (von den Komparativbildungen der obere, der niedere), Hintergebäude und Bordergebäude, innerhalb und außerhalb (nach der inneren Richtung von ahb. halba, Seite, Richtung).

<sup>2)</sup> Bohl nicht entstellt aus unverfert von mittelniederd. ververen, in Schreden fegen, jondern gu dem oberdeutschen Berbum verfrieren.

Ein Lebenswandel kann unbescholten, aber nicht bescholten, ein Mensch ungestüm, aber nicht gestüm sein. Geheuer (hier ist es nicht geheuer), Arg (kein Arg, ohne Arg), Berlaß (kein Berlaß), Deut (kein Deut), sackeln (hier wird nicht gesackelt), grün sein (— gewogen sein), bei Troste sein, sich lumpen lassen, auf den Kopf gesallen (— dumm) sein, einem etwas anhaben, jemand ästimieren u. a. gebrauchen wir in der Regel nur noch in verneinten Sähen; desgleichen die Bortverbindungen wanken und weichen, Gick und Gack sowie die Präposition vor in ursächlichem Sinne (er kann vor Sorgen nicht schlasen) und das Abverb mehr als Zeitbestimmung (nicht mehr, niemand mehr, kaum mehr).

Mitunter treten verschiedene Ausdrucksmittel in Wettbewerb. wenn es gilt, einen Gegenfat zu bezeichnen. So fagt man zwar unschön, unklug, aber nicht unhäflich, undumm, sondern nicht häßlich, nicht dumm; ebenfo meidet man ungroß, unfett, un= reich (= flein, mager, arm), ferner ungrün, unblau, unschwarz.1) Unbillig steht nur in übertragenem Sinne, während billig auch ben Breis bezeichnet. Fur nicht auf bem Damme fein (ur= sprünglich von dem durch Wasser bedrohten Deiche) sagt die Um= gangsfprache auch auf bem Undamme fein. Seit ben Beiten ber mhd. Mystifer bildet man ferner Zusammensetzungen mit nicht wie Nichtachtung, Nichtwiffen, Nichtkenner, Nichtraucher, Nichtdrift, Nicht=Sch, wo wieder un= nicht gebräuchlich ift. Selten werden andere Borfilben zur Berneinung gebraucht, 3. B. miß= in Migtrauen, Miggunft, Migerfolg, migfallen, miß= raten, miklingen, ab= in Abgott, Abgunft, abhold, ur= in Urfehde, aber: in Aberwis.

21. Sprachschöpferisch zeigt sich der Gegensat, wenn er Gebilde schafft wie Herr (= der Hehrere, Höherstehende, ahd. hêrero, hêrro), das in lat. senior, it. signore, frz. seigneur, engl. sir ein Gegenstück hat, oder Jünger (= der Jüngere), das gleich jenem aus dem altdeutschen Lehnsverhältnis entsprungen zu sein scheint.

<sup>1)</sup> Schwarz und weiß bilben einen konträren Gegensat, Anwesenheit und Abwesenheit einen kontradiktorischen; in diesem Falle wird durch die Ausschließung des einen das andere gefordert, in jenem nicht.

Dort bilbet Anecht, hier Meister ben relativen Begriff. Anbers liegt ber Fall bei bem Worte Egel (ahd. egala, fem.); als dieses im Bolksmunde in Form und Geschlecht mit Igel (ahd. igil, masc.) zusammensiel, machte sich eine Unterscheidung nötig, die durch die Zusammensegung erreicht wurde; so nennt man jenen meist Blutigel (— Egel) und diesen, der früher Schweinigel hieß, jest, seitdem Schweinigel als Schimpswort gebraucht wird, bloß Igel.

Oft wird ber Gegensatz nur einseitig bezeichnet; man läßt bem alten Ausdrucke seine bisberige Form und beutet an bem neuen. ihm gegenübergestellten ben Kontraft an. So redet man von einem Unteroffizier im Gegensat jum Offizier (nicht Oberoffizier), von einem Oberförster und Scharfrichter (Nachrichter) neben einem Förster und Richter; ferner von Sandschuhen, aber nicht von Fußschuben, von Rurzwaren, aber nicht von Langwaren, von wilden Bäumen, aber nicht von gahmen. Anderseits hat man von zwei früher einander entgegengesetten Ausdrücken den einen jest fallen laffen: es gibt noch Leibarzte, aber nicht mehr wie früher Seelenärzte1), einheimisch, aber nicht mehr ausheimisch (wie noch bei Zesen). Dem heiligen Abend entsprach in mhd. Zeit ein beiliger Tag (ber erste Feiertag), bem Grobichmieb (= Schmied) ein Rleinschmied (= Schloffer); bas mhd. biderwip ift geschwunden, aber ber Biedermann ift geblieben, auch des landes vrouwe kennen wir nicht mehr, wohl aber noch einen Landesherrn ober Landesvater, und während Frau (ahd. frouwa) erhalten ift, hat sich bas zu bemielben Stamme gehörige fro, Berr, nur in Ableitungen und Zusammensehungen behauptet wie Frondienft, Fronleichnamsfest, fronen. Bei himmelreich aber hat ber Gegensat Erdreich eine ganz abweichende Bedeutung (= Erd= masse) angenommen. Oftmals verwendet das Bolk recht sinnfällige Ausdrücke zur Unterscheidung; z. B. nimmt es bei Pflanzen= namen gern die Saustiere zu Silfe, um bas Gemeine und Schlechte im Gegenfat zum Guten und Berebelten zu bezeichnen, fo bei Rogtaftanie, Rogtummel, Pferbeampfer, Pferdeminge, Sundsveilchen, Sundsrofe, Ragentlee; ebenfo um bas

<sup>1)</sup> Bgl. Simplizissimus IV, S. 174: Seelen= und Leibarzte.

Derbe, Ungeschlachte im Gegensatz zum Barteren, Feineren zu kenn= zeichnen, z. B. Saubohne, Pferdebohne, Roßlattich; auch bei Tieren wie Roßameise, Pferdehornisse.

Selten fommt es vor, daß der ursprüngliche Sinn eines Wortes ganglich aus dem Gedächtnis schwindet und infolge davon Bu= sammensetzungen gebildet werden, die zum Teil in Widerspruch mit der alten Bedeutung fteben: ein Gulben ift eine Golbmunge, boch fprach man später auch von Silbergulben, Papiergulben und Goldgulben; bas Wort Mühle ift eines Stammes mit mahlen, bezeichnet also ein Gerät zum Zermalmen bes Getreibes; später aber verlor sich das Bewußtsein dieser Tatsache, und man bildete die Wörter Schneidemühle und Sagemühle fowie 3nm Unterschiede von diesen wieder Mahlmühle. So reden wir jest auch von trodenem humor (humor, Feuchtigkeit) und die Anafreontiker bes 18. Jahrhunderts von häßlichen Schönen.

Die Berbindung zweier entgegengesetzter Wörter erzeugt einen neuen Begriff, ber mit beiden etwas gemein hat. Go werden lebende Wefen, die zwei gegenfähliche Eigenschaften ober Stellungen in sich vereinigen, burch Komposita bezeichnet wie Mannweib, Gott= menich, Fürftbifchof, Dichterkomponift. Dasfebe gilt von Abjektiven: schwarzweiße Fahnen beißen folche, die schwarze und weiße Farbe in sich vereinigen, schwarze und weiße Fahnen aber find mehrere einfarbige. Mit fußfauer und helldunkel ver= hält es sich ähnlich und mit Pianoforte (= starkschwach) wird auß= gedrückt, daß dies Instrument beide Tonstärken hervorzubringen vermag.1) Anders steht es um Wortverbindungen wie öffent= liches Geheimnis, glanzendes Glend, gefchaftiger Mußig= gang (Göz von Berlichingen IV, 5; vgl. strenua inertia bei Horaz epist. I, 11, 28), menschenreiche Öde (Jungfrau von Orleans IV, 9), die man mit dem in gleicher Beise gebildeten Ausdruck Drymoron (= scharffinnige Dummheit) benannt hat. hier dient das erste Wort dazu, die Art bes zweiten zu charafterisieren. Die Wirtung beruht barauf, daß bie Berbindung unmöglich erscheint.

<sup>1)</sup> Bgl. bas von Lichtenberg erfundene Beitwort berichlimm= beffern.

Buweilen werden zwei einen Gegensat bilbende Begriffe lautlich einander genähert, 3. B. hat nachts fein 3 unter bem Ginfluffe von tags und ober (mbb. ode) sein r unter Einwirkung von entweder erhalten, der Ofterschelbe (= Oftschelbe) entspricht eine Westerscholde1), dem Frühling in Schwaben ein Spätling (Berbst). In anderen Fällen werden fie durch Alliteration oder Reim miteinander verbunden wie Freund (= ber Liebende) und Reind (= ber Saffende), Geld und But, Bohl und Behe. Rat und Tat, Mein und Dein. Auch bas Sprichwort liebt reimende Berbindungen wie Burde Burde, Cheftand Bebe= ftand, Juriften bofe Chriften, Gile mit Beile. Wie bier ber Kontrast durch Uhnlichkeit der Wörter verschärft wird, so auch bei Wortspielen; 3. B. sagte der Wiener Argt Rofitanstn, von dem zwei Söhne ber Mutter, einer Sängerin, nacharteten und zwei sich für den Beruf des Baters begeisterten: zwei heulen und zwei heilen. Uhnlich verhält es fich mit Dichtersprüchen, 3. B. bem Schillerschen: ein Schlachten war's, nicht eine Schlacht zu nennen; namentlich Rückert liebt folche Gegenüberstellung mehrerer ähnlich klingender Börter: "das Allgemeine felbst ift ohne All ge= mein; auswendig lernen fei, mein Gohn, dir eine Bflicht, verfäume nur dabei inwendig lernen nicht; auswendig ift gelernt, was dir vom Munde fließt, inwendig, was dem Sinne fich erschließt."

Nicht unwichtig ist auch die Art, wie entgegengesete Begrifse miteinander verknüpft werden. Bald liegt Asyndeton vor, bald sind sie mit kopulativen oder mit adversativen Bindewörtern aneinander gerückt. Wenn es in Goethes Egmont heißt: "Das heer ist da, er nicht", so ist dies weit wirksamer, als wenn ber zweite Teil sautete: "und der König nicht" oder "jedoch der

<sup>1)</sup> Sehr häufig begegnet man Gegenüberstellung zweier Dinge bei Ortsnamen. Wo wir nebeneinander die Zusätze Alt= und Neu= ober Groß= und Klein= sinden, da handelt es sich meist um Gründungen von verschiedener Zeit, die voneinander unterschieden werden sollen. So haben auf dem einst von Slawen besiedelten Boden Oftbeutschlands die alten slawischen Ortschaften oft das Attribut Klein= erhalten, als die Deutschen sich daneben niederließen und größere Dörfer mit Kirche und Schule schulen, die dane den mit Groß= bezeichnet wurden.

König nicht". Damit vergleiche man Sprichwörter wie Friede ernährt, Unfriede verzehrt, Schonheit vergeht, Tugend besteht. Mit ober werden die beiden Glieder aneinander ge= rudt'in Redensarten wie Sammer ober Ambog, Bischof ober Baber (entweder etwas Großes oder gar nichts, aut Caesar aut nihil), aut ober naut (= eowiht, etwas ober neowiht, nichts); nach Regationen verwendet man gern sondern (= jonder, ge= trennt von), mahrend aber 1) (wohl eigentlich Steigerung von ab, weiter ab) eine viel abgeschwächtere Bedeutung erhalten hat. Namentlich im Volksmunde erscheint biefes Wort oft an Stellen, wo es die Schriftsprache meidet. So kann jemand ein Bespräch mit einem Freunde, den er trifft, mit den Worten eröffnen: "Beute ift aber schlechtes Better", und ein Anabe drohend seinem Rame= raden zurufen: "Du bekommst aber Hiebe, wenn ich dich erwische." In beiden Fällen ift der vorschwebende gegenfähliche Gedanke unterdrückt; bort etwa ein Satz wie: "Gestern war so schönes Wetter", hier: "Du denkst wohl, ich lasse dich ungeschoren?"

22. Was endlich die Säufigkeit des Gebrauchs der Antithesen anbetrifft, so finden sie sich namentlich bei sentenzenreichen und scharfdenkenden Schriftstellern wie Leffing und Schiller; 3. B. lefen wir im Wallenftein: "Leicht beieinander wohnen die Gedanken, boch hart im Raume stoßen sich die Sachen", in der Maria Stuart: "Wie kleine Schritte geht ein fo großer Lord" und in den Gedichten: "Der Wahn ift furz, die Reu' ift lang." Leffing aber schreibt 3. B.: "Dieses Buch enthält viel Neues und Gutes, aber bas Gute ift nicht neu, und bas Neue ift nicht gut." Schon als vierzehniähriger Knabe zeigt er diese Reigung zu antithetischer Ausbrucksweise. Denn ber alteste, und erhaltene Brief an feine Schwester (vom 30. Dezember 1743) beginnt mit den Worten: "Ich habe zwar an Dich geschrieben, aber Du hast nicht geant= wortet. Ich muß also benken: entweder kannst Du nicht schreiben oder Du willst nicht schreiben. Du bist zwar Deinem Lehrmeister fehr zeitig aus der Schule gelaufen, allein wer weiß, welches die

<sup>1)</sup> Wie aber, so sind auch frz. mais = lat. magis und vielmehr von Haus aus Komparativbilbungen.

größere Schande ift, in seinem zwölsten Jahre noch etwas zu lernen ober in seinem achtzehnten noch keinen Brief schreiben zu können." Auch humoristische Schriftsteller machen gern von Antithesen Gebrauch, um dadurch eine komische Wirkung zu erzielen; denn sie stellen nicht selten Dinge einander gegenüber, die ganz verschieden geartet sind, besonders Wilhelm Busch, aber auch andere: so sagt Scheffel: "Fälle gibt's und Tannenwälder, wo der Mensch sich sehnt zum Menschen" oder "die Hauensteiner haben eine Anslage zu stiller Gemütlichkeit und zu einem Kropf", und Heine nennt Luther einen Mann Gottes und Katharinas, von Göttingen aber erzählt er, es sei berühmt durch seine Würste und seine Universität, und von Ludwig XVIII., er habe schlechte lateinische Verse gemacht und gute Leberpasteten gegessen. 1)

Trau bem Gefühl! es täuscht dich nie, Nur halt am rechten Gefühl auch feste! Fr. v. Sallet.

## 7. Gefühlswert der Worte.

23. Mit einer großen Zahl beutscher Worte ist ein bestimmter Gefühlswert verbunden. Aus Wortreihen wie Weib, Frau, Gattin, Gemahlin; Mutter, Mama; Vater, Kapa ergibt sich, daß er zunächst eine bloße Begleiterscheinung bildet, indem bieselbe Sache in verschiedenen Ständen und Gesellschaftskreisen verschiedene Namen erhält. Sodann tritt er auch als Werturteil neben den begrifslichen Inhalt, z. B. auf sittlichem Gebiet bei besnebelt gegenüber betrunken, auf religiösem bei Welt, Fleisch, Erlösung, Seligkeit, auf ästhetischem bei Zähre, Fittich, Minne. Ja, dieser Gesühlswert kann sogar den Sieg über den eigentlichen Wortsinn davontragen, so in Goethes Anrede an Frau von Stein: "Wein sükes Golb", in Heines dustenden Märs

<sup>1)</sup> Bgl. Grabinschriften wie die Sterzinger: "Her liegt unter Allerhand auch August Peter Bierland; er lebte in Furcht und Zucht und starb an der Wassersicht" oder die Salzburger: "Hier liegt der alte Schuvanek, im Kriege sanft, im Frieden keck; er war ein Engel diesseits schon und Gefreiter im Kägerbataillon".

chen, in der blauen Blume der Romantik, ebenso in Phrasen und Schlagwörtern.1)

Besonders häufig kommt es vor, daß Wörter Einbuße an ihrem ursprünglich guten Ruf erleiden. Zuweilen werden sie badurch entwertet, daß fie fich gewöhnlich mit Begriffen wie bofe, arg usw. verbinden, 3. B. Wicht (vgl. Bosewicht, eigentlich boses Ding) oder Lift (vgl. Arglift, urfpr. arge Klugheit); zuweilen trägt auch Die Literatur einen Teil ber Schuld. Go scheint Schildburger zunächst wie Spießburger eine allgemein spottende Bezeichnung bes Bürgerstandes gewesen und erft später als Benennung ber Bewohner bes Städtchens Schilda genommen worden zu fein, von denen in dem 1598 erschienenen Lalenbuche allerlei Torheiten erzählt werden. Ja, selbst ber bloge Rame kann die Berabsetzung befördern; denn wenn das Dorf Krawinkel bei Ohrdruf als die Beimat kleinstädtischer und spiegburgerlicher Interessen ausgeschrien wird, fo dürfte das in erfter Linie daher rühren, daß fein Name "Krähenwinkel" ganz und gar nichts Hervorragendes erwarten läßt. Fragt man fich aber, warum nicht auch Ratenellenbogen ober Reit im Winkel benfelben üblen Beigeschmad angenommen haben, so forscht man vergeblich.

Mehrfach empfinden die Deutsch treibenden Ausländer über ein Wort Mißbehagen, während wir selbst davon nicht im mindesten unangenehm berührt werden. So kommt uns kaum noch zum Bewußtsein, daß in dem Borte Handschuh, d. h. Schuh für die Hand, etwas Unschwes liegt, dagegen ist dieser Ausdruck nach Barnhagen von Enses Angabe (Tagebücher I, S. 313) der Lady Morgan anstößig erschienen. Ferner wird uns das Häßliche des Bortsinns dei Sternschnuppen erst dann klar, wenn wir an die Etymologie erinnert werden, z. B. durch Goethes Egmont (IV, 1), wo der Schreiber Bansen zum Schneider Jetter sagt: "Hast du nie einen (Stern) sich schneuzen gesehen? Weg war er!"

<sup>1)</sup> Bgl. Zeitschr. d. allg. d. Sprachv. 1901, S. 55. So spricht Goethe in seiner Iphigenie von der goldenen Zunge der Überredung, Herder in seinen Volksliedern von goldenen Mädchen in goldenen Tälern, und im Volksmunde heißt es noch jett "treu wie Gold" (bei Stifter im Hochwald goldtreu).

Bei andern Wörtern ist der Gesühlswert je nach der Gegend, in der sie gebraucht werden, verschieden; so wird Bengel in Schleswig, Junge in Mitteldeutschland und Bube in Bayern gleichbedeutend mit Knade gebraucht. Noch öfter aber kommt der Fall vor, daß Wörter im Lause der Jahrhunderte eine höhere oder niedrigere Rangstellung erhalten. So ist, um zunächst nur ein Beispiel herauszugreisen, das Wort Buhle früher harmlos und gut angeschrieden gewesen, jest aber anrüchig geworden. Doch kann man die einstmalige Bedeutung noch erkennen aus den Worten des Volksliedes: "Der liebste Buhle, den ich han, der liegt beim Wirt im Keller" und aus Goethes König in Thule, "dem sterbend seine Buhle (d. h. Gemahlin) einen goldenen Becher gab". Die Zeiten ändern sich und wir mit ihnen.<sup>1</sup>)

24. Auch find die Anschanungen Gebildeter anders als die der großen Maffe. Die Bauern der mhd. Zeit haben fein Bedenken getragen, ein verschnittenes weibliches Schwein als Nonne zu bezeichnen, also mit bemfelben Namen wie die Klofterjungfrau. und die jetigen Bauern entbloden fich nicht, bas Wort Schnauge, das eigentlich nur dem Tiere zukommt, auch für den Mund des Menschen zu gebrauchen. Überhaupt hat erst die Bildung den Abstand zwischen Mensch und Tier vergrößert, auch im Bereiche des sprachlichen Ausdrucks. Teile bes tierischen Körpers verwendet der von der Kultur weniger Beleckte gern und häufig für menschliche Rörperglieder: Maul, Rachen und Schnabel für Mund, Bauch und Wanft für Leib tommen noch heute fo vor, obwohl fie schon 1746 in der moralischen Wochenschrift "Der Gidgenoffe" unter den anftößigen Börtern aufgezählt werden; dasfelbe gilt von Fell (= Körperhaut), welches im Mhd. sogar Teint des Ge= fichts bedeutet2), und von Wampe, womit man einst den Mutter= schoß der Jungfrau Maria bezeichnen konnte (vgl. Wams, durch=

<sup>1)</sup> Bgl. Beinhold, die deutschen Frauen im Mittelalter I, 230: "Das Wort Minne wird infolge der sinnlichen Nebenbedeutung allmählich zurückgedrängt; um 1500 galt es für ein unanständiges Wort, hatte aber schon im 11. Jahrhundert ab und zu solche Bedeutung."

<sup>2)</sup> Mhb. heißt es auch eiervol, buochvel für Gierschale, Pergament und jest noch in ebler Sprache Bruftfell, Bauchfell.

wamsen). Uhnlich verhalt es sich mit den Ausdrücken für Sand= lungen, die von Tieren verrichtet oder an ihnen vorgenommen werden: Essen und fressen (= versessen) waren vormals gleich edel und bei den Menschen wie bei den Vertretern des Tierreichs anwendbar; jest wird der zweite Ausdrud nur in niederen Ge= sellschaftstreisen auf Menschen angewendet.1) Derselbe Unterschied besteht zwischen trinken und faufen; boch ift es jedermann ge= stattet zu sagen: Der Schacht ift erfoffen, ober ich habe foupiert (= frz. souper, welches aus nd. sûpen, saufen, d. h. eine Flüffigkeit zu fich nehmen, entlehnt ift). In einer ahd. Bibelübersetzung heißt es Matth. 25, 37: Wann fahen wir dich hungrig und fütterten dich?, und in Luthers Tischreden findet sich die Bendung: Der Kaiser läßt sich melken wie eine Memme (= mamma, weibliche Bruft), d. h. man kann mit ihm machen, was man will. Als Leffing in der Hamb. Dramaturgie (5) fagte: "Hamlet richtet die Komödianten ab" (= bildet sie aus), zeigte er, daß das Wort zu seiner Zeit noch einen edlen Sinn hatte2); als er aber 1772 an Eva König schrieb: "Die reiche B., wenn sie anders gestorben und nicht verredt ist", ließ er beutlich erkennen, daß dieser Ausdruck schon damals nur der derben und groben Rede angehörte. Endlich das Berbum ftinken (oft mit bem Bufate wie ein Bod ober wie ein Wiedehopf) überlaffen wir jest gang dem gemeinen Manne, früher aber wurde es entsprechend seiner Grundbedeutung (= in die Rase stechen) von schlechten und guten Gerüchen gebraucht, ja im Ahd. fogar von der koftbaren Narde, mit der Maria von Bethanien die Füße Jesu salbte (sie stank in alahalben = fie roch nach allen Seiten).

<sup>1)</sup> In Laurembergs Scherzgebichten wird eine fomische Wirkung da= burch erzielt, daß essen (eten) an einer Stelle steht, wo man fressen erwartete: "Ein riker wanst, de sik staatlik trakteren pleckt, de wurde woll ein swyn und eet, mit gunst gesecht." In einem Gedicht Goethes aber (und ich behaglich unterbessen hätt einen Jahnen ausgefressen) soll der Übermut des jungen Dichters gekennzeichnet und gleichzeitig das religiöse Gespräch zwischen Lavater und Basedow vers höhnt werden.

<sup>2)</sup> Stieler fagt: "einen im Frangösischen abrichten."

Gibt fich in diesem Gegensate, ben man zwischen Mensch und Tierwelt geschaffen hat, eine verfeinerte Bilbung tund, so konnen wir eine veränderte Geschmadsrichtung bes Zeitalters in anderen Verhältnissen erkennen. Sitten und Gebräuche, vor allen Dingen Anschauungen werden den folgenden Menschengeschlechtern leicht anrüchig, weil diese den Standpunkt der Borfahren überwunden zu haben glauben und darum oft mit Geringschätzung auf beren Tun und Treiben hinschauen. Sie reben wohl ab und zu von der "guten alten Zeit", halten aber im allgemeinen die Gin= richtungen und Gewohnheiten dieser Periode für altfränkisch und altväterisch. Ein solcher Wechsel ber Denkart ift auf politischem. religiösem, literarischem u. a. Gebieten möglich und findet, wenn auch nicht immer, so doch häufig den entsprechenden Niederschlag im Sprachleben. Denn "Begriffe find Werkzeuge, mit benen eine Beit die Dinge erfaßt und handhabt, und in gewiffem Sinne muß jede Zeit diese Dinge neu hervorbringen, damit sie ihr gang handlich seien."1) Mitunter tritt die Gegenwirkung bald, mitunter auch erft nach längerer Zeit ein; aber mag diese stärker ober schwächer, früher oder später erfolgen, gewöhnlich bekommen die Wörter, die von der Gegenftrömung überflutet werden, einen üblen Geruch. So fanken im Zeitalter der Reformation verschiedene katholische Einrichtungen berart im Werte, daß ihre Namen noch heutigentags mit einem Makel behaftet find. Man benke 3. B. an die Ölgöben, wie man damals die Holzbilder katholischer Heiliger verächtlich nannte, weil sie oft mit Ölfarbe angestrichen ober mit einer Öllampe versehen waren, ferner an die Klerisei und das Pfaffengezücht. Die pietistische Richtung des 18. Jahrhunderts erschien schon zu Abelungs Zeit vielen als Empfindelei, und das empfindsame Wesen der Frömmler und Mucker bekam bald einen unangenehmen Beigeschmack, aber auch die entgegengesette Geistesart, das Streben nach Aufklärung, blieb nicht von Anfechtung und Spott verschont; ebenso find die im humanistischen Beitalter fo hochgeschätten Gelehrten in Miffredit gekommen. Die

<sup>1)</sup> Bgl. Fr. Paulsen, Ethit, S. 69. Ühulich Bictor Hugo, Cromwell, préface: "Toute époque a ses idées propres; il faut qu'elle ait aussi les mots propres à ces idées!"

Schriftsteller, die einst Stribenten im guten Sinne geheißen hatten, mußten fich zu Leffings Beiten gefallen laffen, elende Stribenten genannt zu werden, und die Stribelei felbst war bei vielen ichlecht angeschrieben. "Gelahrt" erhielt einen Stich ins Komische, und Magister verlor an Ansehen. Seit bem Dreifigiährigen Rriege find Ausbrude wie fechten (= betteln), abbrennen (= verarmen), Pad, Padage (= Bepad, Bagage) und Gefindel (vgl. Lumpenpad und Sudelmannsgefindlein) übel berufen, mährend ber ersten französischen Revolution aber wurden fogar Bezeichnungen wie tugendfam, tugendhaft, ein gutes Berg haben mit ichlimmem Rebenfinne (antik geziert, antik fteif, fich überliften laffen) gebraucht. Die für deutsche Urt und Sprache schwärmenden Männer im Anfang des 19. Jahrhunderts wurden später mit dem Namen Deutschtumler gebrandmarkt, und von benen, die nach französischer Sitte den Frauen huldigten und sich ihrem Dienste hingaben, fagte man, fie gingen auf galante Aben= Selbst Epochen großen Glanzes, wie bas Zeitalter tener aus. bes Rittertums, entgingen bem Schickfal nicht, in ber Uchtung ber Nachwelt zu finken: Die Ritter von der traurigen Geftalt und das fahrende Bolk find ebenfo übel beleumundet als die Abenteurer, und die einst so hochgepriesenen Eigenschaften der Redheit (= Lebendigkeit), Bermegenheit (= Entschloffenheit) und Frechheit (= Rampfesluft) haben ihren alten Nimbus längst eingebußt. Auch lobefam wird jest oft in spottelndem Sinne verwendet. Was foll man vollends bazu fagen, daß das vormals fo edle Wort hofieren vollständig entwertet worden ift? Mbb. fonnte man noch fagen: Gin guter Gesang ift ein Ebelftein, womit man Gott hofiert (= ritterlich aufwartet), oder: alles foll ber hochgelobten Braut (ber Jungfrau Maria) hofieren; gegen= wärtig aber ift das Wort entweder von friechendem Schmeicheln oder von der im Hofe erfolgenden Verrichtung der Notdurft üblich.

25. Wie bei ben verschiedenen Zeitrichtungen, so lassen sich auch bei ben einzelnen Ständen pessimistische Wortauffassungen feststellen. Unleugbar sind der und jener Berufsart gewisse Mängel, Fehler und Schwächen eigentümlich, die bald von den Vertretern anderer herausgefunden werden und Anlaß zu Spott bieten. So

ift ber Gefühlswert von Ausdruden wie Buttel, Scherge. Safder, Bollner ziemlich niedrig und ber von Rramer, Schulmeister und Komödiant nicht viel höher; denn man dentt dabei immer dort an das Ergreifen oder Übervorteilen von Menschen. hier an pedantisches (vgl. it. pedante = griech, paideuon, Ergieber) Wesen und lockeres Schausvielerleben. Wohl ift es aut und ehrlich gemeint, was Rosegger1) sagt: "Mir gefällt das Wort Schulmeister fehr gut; man braucht's ja nicht im Sinne von Schufter- oder Gerbermeifter zu verstehen. Auch den großen Künstler nennt man Meister, und selbst die Jünger Jesu haben den Berrn Meister genannt." Aber ob er damit dem anrüchigen Worte wirklich wieder zu seinem alten, guten Rufe verhelfen wird, möchte ich bezweifeln. Ebensowenig dürfte es nüten, wenn man eine Lanze für die Junker2) brechen wollte, die sich seinerzeit durch ihr herrisches, überhebendes Wefen verhaßt gemacht haben, ober für die Tyrannen und Despoten, benen ihre oft gewaltsame Art den Makel verschafft hat, der ihnen jest anhaftet. Entwertung von Jungfer (= mhd. junevrouwe, Edelfräulein, Jungfrau) find wohl besonders Berbindungen wie alte Jungfer und Rammerjungfer schuld; benn bas Wort hatte im 17. Sahr= hundert noch einen guten Sinn, fo daß man damals noch von der Tochter eines angesehenen Mannes sagen konnte: eine vornehme Jungfer, eines reichen Mannes Jungfer. Die Berabsetzung bes Gefühlswertes von Dirne, junges Mädchen, erklärt sich wohl hauptfächlich baraus, daß fie oft eine dienende Stellung einnahm und sich preisgab; Luther schreibt noch (Esth. 2, 7): "Sie war eine schöne und feine Dirne", ja felbst Goethe konnte noch im Fauft (I) fagen: "Wie die wackern Dirnen fchreiten!" Uhnlich verhält es sich mit Knecht, junger Mann.3) Einbuße an Ansehen haben ferner mehrfach die Eigenschaftswörter auf sisch gegenüber benen auf flich ober sig erfahren, 3. B. weibisch, herrisch, findisch neben weiblich, herrlich, findlich. Daß auch hier ber üble

<sup>1) &</sup>quot;Als ich noch jung war", Leipzig 1895, S. 139.

<sup>2)</sup> Rhd. Funter eigentl. Sohn von einem Fürsten ober Ebelmann, mhb. juncherre, junger herr, Ebelknabe.

<sup>3)</sup> Bgl. englisch knight, Ritter.

Beigeschmack nicht von Haus aus vorhanden war, lassen z. B. folgende Stellen erkennen: Lessing, Miß Sara Samps. I, 1: "Aus jeder kindischen Miene strahlte die Morgenröte eines Verstandes"; Schiller, Don Karlos I, 1: "Das kindische Gelübbe erneur' ich jetzt als Mann"; Käuber II, 2: "Mein herrischer Kame nimmt all die herrischen Ansprüche des alten Kaisergeschlechts wieder aus"; Luther, 1. Petr. 3, 7: "Gebt dem weibischen als dem schwächsten Werkzeug seine Ehre"; Stieler: "Weibische Arbeit".<sup>1</sup>)

Rlaffengegenfäte und Unichauungen verschiedener Befellschaftsschichten sprechen aus der Berabwürdigung von Ausbruden wie Bolf, Sippichaft, Gefellichaft, Blebs, Bobel; geringe Werturteile über einzelne Menschen verknüpfen sich mit bem Gebrauche von Wörtern wie Gefchopf, Berfon, Rreatur, Menich (bas Menich!), Beib, Beibsbild, Frauenzimmer und Kerl (urfpr. = Mann und dasselbe Wort wie Karl). Bei Joh. Rift ist noch von einem fürtrefflichen, durch Tugend und Schönheit berühmten Beibsbilde die Rede, und mahrend Luther noch fchrieb: "Das heilige, edle Menfch, Die Jungfrau Maria", finden wir bei Lessing die Worte: "Frit hing sich an ein lieder= liches Menich" (Minna von Barnhelm III, 2); Luther läßt Christum zu seiner Mutter sprechen: "Weib, was hab' ich mit dir zu schaffen?" (Hochzeit zu Rana), und Schiller macht in ber Glocke Beiber zu Spänen, während er in einem anderen Gedichte die Bürde ber Frauen preift.2)

In anderen Fällen wird die vergröbernde Abschattung des Sinnes badurch geschaffen, daß etwas als zu einfach und alltäglich erscheint und sich daher nicht als etwas Besonderes vor anderen

<sup>1)</sup> Der Tabel, den oft Wörter auf eling enthalten wie Dichtersting, Mietling, erklärt sich daraus, daß diese Endung häusig bei Wörtern gebraucht wird, die an sich schon einen verächtlichen Nebensinn haben, 3. B. Feigling, Dümmling, Finsterling. Egl. K. Müller in d. Reitschr. s. d. Wortf. II, S. 186 ff.

<sup>2)</sup> Der Titel Frau war ursprünglich ein Borzugsrecht der höchsten Kreise; noch Chr. Weise spricht in den "Drei Erznarren" 1672 von den Frauen von Abel neben Bürgermeisters- und Doktorsweibern. Dasselbe gilt von Fräulein. Diese Anrede stand von Haus aus nur Fürstentöchtern zu, dann eigneten sie sich die Abeligen an; noch Arndt

Dingen heranshebt. Dies ift vor allem bei einer Anzahl von Abjektiven wahrzunehmen, beutschen wie fremdländischen: schlecht (= schlicht; vgl. schlecht und recht), gemein (= allgemein), gewöhnlich (= gewohnheitsmäßig), ordinär (= der regelrechten Ordnung entsprechend); auch alt gehört hierher, insosern est nicht bloß den Gegensah zu neu bildet, sondern gleichbedeutend mit böse, garstig gebraucht wird, z. B. in einem Briefe Eva Königs an Lessing 1770: "Daß das alte Wolfenbüttel auch just so aus dem Wege liegt."

26. Seltener als die Berabsehung des Gefühlswertes ift beffen Erhöhung. Bunächst hängt diese mit der bedeutenderen Rangftellung des betreffenden Gegenstandes zusammen. Der Minifter (Diener) ift von Haus aus bem Magister (Meister) untergeben: aber der Diener eines Herrschers genießt naturgemäß ein höheres Unsehen als der Leiter einer Schule. Bahrend der gewöhnliche Mensch ein Geschenk gibt, heißt es vom Fürsten, er verleiht, und wo jener auf eine Einladung hin zur Tafel kommt, wird dieser in der Regel erscheinen. Der König fest die Krone auf fein Saupt, der Bettler aber den But auf den Ropf1); es mare daher ebenso verkehrt, wenn man sagen wollte: Christus neigte seinen Ropf und verschied, als: der Betrunkene ftieß mit dem Saupte gegen die Mauer und fiel hin. Das Roß als Schlacht= und Streittier fteht im Range über dem Pferde, b. h. dem Boft= gaul und Zugtiere, und wenn Schiller die Thekla bei der nachricht von Mar Biccolominis Tode äußern läßt: "Und wirft ihn unter ben Hufschlag seiner Pferde", so hat er wohl absichtlich bas unedlere Wort gewählt, um das gräßliche Ende des trefflichen Jünglings recht draftisch darzuftellen.

Uhnlich verhält es fich mit den Fremdwörtern. Go haben sich die Anstalten zur Bewirtung und Beherbergung der Menschen

gebraucht das Wort in dieser Einschränkung, Goethe verwendet es erst seit 1818 für Bürgerliche, Jean Paul seit 1820. Angeregt wurde dieser Gebrauch von Fräulein durch eine zu Neujahr 1794 erscheinende Flugschrift des Leipziger Rechtsanwalts und Verlagsbuchhändlers Baumsgärtner, er ist also eine Folge der französsichen Revolution.

<sup>1)</sup> Dagegen spricht man noch von Krauthäuptern.

mit zunehmender Vornehmheit statt Herberge und Gasthof ben Namen Hotel beigelegt; so erhebt sich der Sekretär über den Schreiber und der Bankier über den Geldwechsler. Doch kommt auch der umgekehrte Fall vor, daß der fremde Ausdruck niedriger bewertet wird als der heimische; z. B. steht Mode tiefer als Sitte, noble Passionen als edle Leidenschaften und Bande (= frz. bande, vgl. Känderbande, Zigennerbande) als Verein (igung).

Natürlich hat bei Eigennamen die Würde und das Ansehen des Trägers eine ebenso große Bebeutung. Jüdische Namen wie Silberstein, Beilchenfeld, Löwenthal erhalten leicht einen üblen Beigeschmack, den man mit nichtjüdischen wie von Riedesel oder von Breitenbauch trot der unschönen Bedeutung des zweiten Bestandteils der Zusammensehung nicht verbindet. Daher ist es verwerslich, wenn sich Schriftsteller umtausen, um mehr Nimbus um sich zu verbreiten. Die Größe des Mannes hängt von seinen Leistungen und von seinem Charakter ab und nicht von seinem Namen.

Manche Ausbrücke haben burch die Bibelsprache den Rost des Alters und durch das Bibelbuch den Charakter der Hoheit empfangen; so Abendmahl im Gegensatz zu Abendessen, Odem neben Atem, auferstehen neben ausstehen, auferwecken neben auswecken. Bor allen Dingen aber hat die Poesie zur Hebung des Ranges einzelner Börter beigetragen. Zunächst holt sie Ausdrücke der alten Literatur wieder hervor, die dem lebendigen Sprachzgebrauche nicht mehr angehören; damit gibt sie zugleich dem Stile das Gepräge des Altertümlichen und erhebt ihn über das Alltägsliche. So sind Recke und Degen aus dem mhd. Schrifttum, Elf und Halle durch Wielands Shakespeareübersetzung wieder eingebürgert worden. Genso haben mundartliche Bezeichnungen durch die Dichtung Ansehner erhalten: Gestade ist das süddeutsche und poetische, Ufer das norddeutsche und prosaische Wort. Dröhnen, düster, Schrein wurden noch zu Abelungs Zeit für

<sup>1)</sup> Immerhin ift es bedeutsam, daß Goethe den Bornamen Johann, ben Faust in der Sage hatte, in Heinrich umänderte, wohl beshalb, weil jener zum Bedientennamen herabgesunken war.

ber ebleren und höheren Schreibart unwürdig erklärt, jetzt können sie sich in der besten Gesellschaft hören lassen. Daher wird es nicht besremden, daß oft lautlich einander ganz nahestehende Ausstrücke verschiedene Wertschätzung haben, z. B. Maid (= mhd. maget) und Magb, Mond und Monat, Leu und Löwe, dreuen und drohen, Demant und Diamant, gen und gegen.

Mitunter haftet der höhere Gefühlswert an einem Worte nur dann, wenn ein anderes damit durch Zusammensehung versbunden ist. Fichtenbaum, Tannenbaum, Lindenbaum klingen poetischer und vornehmer als Fichte, Tanne, Linde. Doch Hohmut und Leichtsinn werden geringer geschäht als Mut und Sinn, hoher Mut und leichter Sinn. Öfter kommt uns das einsfache Wort herzlicher vor als das durch einen Zusah erweiterte. Mit Recht sagt Lessing in seiner Hamburgischen Dramaturgie: "Mutter ist süß, aber Frau Mutter ist wahrer Honig mit Zitronensfaft; der herbe Titel zieht das ganz der Empsindung sich öffnende Herz wieder zusammen." Anderseits ist die Anrede: geehrter Herr formeller als geehrter Herr Rothe und der Anruf Fräulein nicht so herzlich als Fräulein Rosa!

In Zeiten nationaler Erhebung wird das gut deutsche Wort meist höher geschätzt als das fremde; seit 1870 ist dies deutsch zu beobachten. Der Rival hat jett dem Nebenduhler Plat gemacht trot des "fatalen Tones", den Friedrich der Große in diesem Worte sand (vgl. Kluges Zeitschr. f. d. Wortsorsch. I, S. 207). Vor vierzig Jahren gab es noch Schneidermamsellen; jett redet man jede Kellnerin mit Fräulein an, wosür die Bürgerstochter freilich zum gnädigen Fräulein aufgerückt ist. Wo ist das Parapluie geblieben, das doch auch einmal sein war? Wer amüsiert sich noch? Fast nur der große Hause. Der Höherstehende hat schon längst wieder angesangen, sich zu unterhalten. Uuch sind die Zeiten vorüber, wo man noch Deroute sür Niederlage oder Arrieregarde sür Nachhut sagte. Haben sich doch selbst deutsche Ausdrücke wie Schlappe (eigentlich Ohrseige) und Nachstrab in der Schriftsprache eingebürgert, obwohl noch Lessing jenen

<sup>1)</sup> Bgl. Buftmann, Allerhand Sprachbummheiten G. 119.

als unsein rügt und diesen für zu pferdemäßig hält und daher durch Nachtrupp ersetzt wissen will. Daneben gibt es auch heimische Bezeichnungen, die ihren größeren Gefühlswert gegenüber den Fremdlingen, wenigstens in der Schriftsprache, fast immer festgehalten haben. Die Noblesse reicht nicht an den Abel, der Chefnicht an das Oberhaupt, der Literat nicht an den Schriftsteller heran; Berzeihung, Unglück, Schaumwein stehen über Pardon, Malheur und Champagner.

Endlich machen Redensarten häufig einen feierlicheren Einsbruck als einfache Zeitwörter, wohl schon deshalb, weil sie gewichtiger sind. Einen Freund besucht man, einem Borgesetzen stattet man einen Besuch ab oder macht ihm einen Besuch; ebenso unterscheidet sich bei guten Stilisten das einsache verzichten von Verzicht leisten, was förmlicher, womöglich vor Gericht gemacht wird, und vorbringen von zum Bortrag bringen.

Es kann darum nicht zweiselhaft sein, daß der geringere oder höhere Gesühlswert der Wörter meist nicht von diesen selbst, sons den von den Menschen, die sie gebrauchen, und von ihren beständig wechselnden Anschauungen abhängig ist; denn, um mit dem Unartig Teutschen Sprachverderber (1643) zu reden: "Wie die Zeiten sind, so sind die Wort."

Eure Rede sei allezeit lieblich. Luther (Kolosser 4, 6).

## 8. Glimpfwörter (Euphemismen).

27. Drei Punkte sind es, die auf die Milberung des Ausdrucks hauptsächlich Einfluß haben: der Bildungsgrad des Spreschenden oder Schreibenden, die Anschauungen der Nachbarsvölker und der dadurch oft mitbestimmte Zeitgeschmack. Bas den gewöhnlichen Mann entzückt, das hält der Gebildete nicht selten für unsein; woran der Deutsche Gefallen sindet, das läßt den nach schöner Form verlangenden Franzosen oft kalt, und was im Zeitalter der Stauser dem Geschmacke des Volkes entsprach, ward in dem der Reformation häusig als unschön verworfen. Als das Rittertum blühte, stand unser Land unter französischem Einflusse,

als das Sandwerk erstartte, machte man sich mehr davon frei und pfleate die deutsche Art, d. h., um mit Berthold Auerbach zu reden. Mensch und Sprache wurden wieder ehrlich grob, wollten nichts von Schönfärberei wiffen, bingen bem Lafter fein intereffantes Mäntelchen um. Es gibt allerdings Gebiete, die zu allen Reiten bem Euphemismus großen Vorschub geleistet haben, 3. B. das religiöse; benn abergläubische Schen hat immer die Gemüter in höherem oder geringerem Maße beherrscht. Daneben finden sich aber auch andere, auf benen die einzelnen Zeitalter ftark voneinander abweichen. Re einfacher und biederer, naiver und harmloser ein Bolk ift, um so weniger fühlt es sich zu sprachlichen Beschönigungen veranlaßt, je schwelgerischer und verschwenderischer es lebt, je liftiger und berechnender es handelt, um so mehr wird es geneigt sein, geheimes Tun und Treiben zu verbergen und im sprachlichen Ausdruck schön zu farben. Dem Reinen ift alles rein. ber von der Überkultur Angekränkelte dagegen empfindet es unangenehm, mit offenen, unberhüllten Worten zu hören, was er im Berborgenen begeht. In alterer Zeit nahmen die Römer feinen Anstoß daran, wenn Redner Ausdrücke gebrauchten wie ber Staat sei durch den Tod Scivios kastriert worden (val. Cie. d. or. III. 164), in einer Zeit aber, wo die Sittenreinheit viel tiefer ftand. zog man gegen solche Geradheit zu Felde und rühmte sich, mit versteckten Worten (tectis verbis) über Dinge zu schreiben, die die Stoifer unbemäntelt ausgesprochen hätten (vgl. Cic. ad. fam. IX, 22). Derfelbe Gegenfat besteht zwischen der ahd, und der mhd. Dort halt man nicht mit seinem Gefühl hinter bem Berge. sondern sagt schlicht und ehrlich, was man denkt und empfindet, hier will man zeigen, daß man die Schule ber Franzosen nicht ohne Erfolg durchgemacht hat. Während noch Heinrich von Belbeke in seiner Eneit die Selden unter der Macht heftiger Liebe ich witen läßt, suchen Gottfried von Strafburg, Bartmann von Aue u. a. mittelhochdeutsche Dichter berartige Ausbrücke sorafältig zu vermeiden, ja sie bezeichnen es geradezu als Pflicht des gebil= beten Mannes, alles Unftößige aus seiner Rede zu entfernen. Aber schon bevor mit Raiser Maximilian bas Rittertum völlig erstarb, war unser Volk seiner früheren Gewohnheit wieder treu

geworden. Daher darf es uns nicht wundernehmen, wenn wir in Luthers 1) Tischreden und Briefen, in Fischarts Schriften und vollends in Sans Sachsens Fastnachtspielen viele Redensarten und Ausbrücke finden, die wir jest nicht für falonfähig halten. Auch noch in späterer Zeit hat es sogar unter hochstehenden Berfonlichfeiten nicht an solchen gefehlt, die kein Blatt vor den Mund nahmen, 3. B. schreibt die Herzogin Maria Anna Christina von Bayern einmal: .. Neulich habe ich ein wenig vihl geeffen gehabt, so hab ich einmahl zimlich gespiben." Das Gegenstück bazu bildet ber Geschmad der empfindsamen Preziösen-2) und Rokokozeit, wo man in Frankreich und in andern Ländern, die seinem Borgange folgten. die "übertunchte Höflichkeit" so weit trieb, daß man selbst die unanstößigsten Ausdrücke verponte, weil fie nicht fein genug klangen, und für verheiraten und tangen die breitspurigen Rebensarten donner dans l'amour permis unb tracer des chiffres d'amour gebrauchte, ja wo nach Herders Angabe eine Großtante höflich zu fprechen glaubte, wenn fie fich vernehmen ließ: "meine Fuße, mit Respekt zu fagen."3) Angesichts folder Tatsachen kommt Satob Grimm in der Borrede zum Deutschen Wörterbuch (S. XXXII) zu dem Urteile: "Wie fticht doch die unleugbare, man konnte fagen, feusche Derbheit der deutschen Literatur des 16. Sahrhunderts ab von der französischen Schlüpfrigkeit, von der zimperlichen Art unserer heutigen feinen Welt, die sich 3. B. scheut, Ausdrücke wie Durchfall in den Mund zu nehmen, und dafür das Fremdwort Diarrhöe gebraucht, unter welchem der Grieche genau das verstand, was jenes deutsche Wort besagt!"

28. So viel ift jedenfalls flar, daß die Wörter keine Schuld baran haben, wenn man fie in ben Bann tut und befehdet. Es

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. Grimme Wörterbuch III, S. 1466 unter feiften.

<sup>2)</sup> Préciouses, d. h. seine, geistreiche Damen, nannten sich die weiblichen Mitglieder des Kreises, der in der ersten Hälfte des 17. Jahrshunderts bei der Marquise de Rambouillet zu Paris verkehrte.

<sup>3)</sup> In dem Buche des fächstichen Hofnarren Khau "Ethfäische Felber" (1735) S. 98 lesen wir: "Es gibt Leute, welche die Worte salva venia oder mit Respekt zu sagen gar fleißig gebrauchen, wenn sie von Zehen, Füßen, Beinen, Schenkeln, Nägeln, Nase oder Zähnen reden."

kommt meift bloß auf die Beschaffenheit und den Bildungsgrad ber Menschen an, die sie verwenden; ja oft werden dieselben Ausbrude je nach der Beziehung, in die man fie bringt, selbst in den feinsten Kreisen bald gebraucht, bald gemieden. Bas in bezug auf Menschen vervönt ift, erlaubt man ohne Bedenken, wenn es fich um andere Erscheinungen ber fichtbaren Welt handelt; 3. B. scheut fich niemand, von Windhofen und Wafferhofen zu reben, während das einfache Wort Sofe ichon feit zwei Sahrhunderten in die Acht erklärt worden ist. Da aber mit dem Ausdrucke nicht auch der Gegenstand aus der Welt geschafft werden konnte, so mußte man auf Erfat bedacht fein. Die einen nahmen dafür Fremdwörter wie Modeften und Inexpressibles, die anderen deutsche Bezeichnungen wie Beinkleider und Unaussprechliche, was 3. Grimm mit den Worten gurudweift: "Die ehrliche, uralte Sofe unaussprechlich zu finden ist überaus albern." Und ähnlich steht es mit anderen Ausbruden. Bom Speien, Schwigen und Schwängern bes Menschen will niemand in vornehmer Gefell= schaft etwas hören, weil man sich gewöhnt hat, dafür zu sagen: fich übergeben, transpirieren, in die Lage bringen, wohl aber darf man ruhig von feuerspeienden Bergen, ichwiten= ben Banden und ogongeschwängerter Balbluft reben, ohne gartbefaitete Gemüter zu beleidigen. Der Bauch, bas Maul und vollends der After eines Menschen find Dinge, die man im Salon nicht erwähnen darf; doch ift jedermann geftattet, den Bauch eines Gefäßes, bas Löwenmaul und ben Aftermieter zum Gegenstand seines Gesprächs zu machen. Dies ift um so mehr dann der Fall, wenn die Grundbedeutung verblagt und der Ausbruck nicht mehr ganz durchsichtig ift wie bei Rujon von lat. culleus 1) oder bei den französischen Formen culotte, reculer, culbuter,

<sup>1)</sup> Dieses Wort ist mit der verstärkenden Endung son gebildet und hat ähnliche metaphorische Bedeutung erhalten wie bei uns Schlappschwanz oder Lappsack. Auch gewisse den tierischen Organismus betressende Dinge nennen wir ruhig, weil der ursprüngsliche Sinn nicht mehr klar erkenndar ist, z. B. Hundssott (cunnus canis), Vidergeil (— Biberhode), Vovist (nd. povist — bayr. Pfauenssist oder — Bubensist).

von benen Weber im Demokrit sagt: "Der Name des solidesten Teiles unseres Körpers, des Türhüters und Zimmerreinigers, erscheint in jeder guten Gesellschaft des feineren Nachdars nichts weniger als incognito und ohne das mindeste Ürgernis mit seinem eigenen werten Namen (cul); wir Deutschen müssen zu Metaphern und Umschreibungen unsere Zussucht nehmen und nennen ihn höchstens beim Leder der Bergleute. Obwohl wir weit mehr sigen als die lustigen Franzmänner, ihn mithin weit mehr gebrauchen, so ersten wir doch deim bloßen Namen der ehrlichen Haut und ihrer so schoen Kundung, die nur Wüstlinge so recht zu schäßen wissen." Aber was sollen wir dazu sagen, daß Heinrich Heine den Allerswertesten als den Körperteil bezeichnet hat, wo der Kücken aufshört, einen anständigen Namen zu führen? Kann dem gegenüber seinen Ausspruch noch aufrecht erhalten werden, daß die Deutschen keinen Geschmack besitzen, weil sie keinen Euphemismus haben?

Die Beweggrunde nun, aus benen man in ber Sprache manches verhüllt, find teils Bartheit der Empfindung, teils Rückficht auf andere, teils Chrfurcht und heilige Schen vor der Ent= weihung erhabener Dinge durch unnüten Gebrauch. Mitunter behauptet sich ein einzelner Ausbruck jahrhundertelang, mitunter wird er auch in gang furzer Zeit verbraucht. Denn der Cuphemismus ift ber größte Bortvermufter, ben es gibt. Die neuen Ausdrücke klingen junächst harmlos und wollen es fein. "Sest bemächtigt sich ihrer die Bote, treibt Mutwillen mit dem Doppelfinn, befloriert sie am Ende und macht sie ebenso anrüchig wie jene Wörter, die fie mit Ehren ersetzen follten. Run ift wieder die Brüderie an der Reihe, Neues muß erfunden, wieder ein jungfräuliches Wort auf ben bedenklichen Poften geschoben werden, ein neues Opfer den losen Mäulern. Je zimperlicher ein Bolf in solchen Dingen ift, um so mehr Wörter sett es auf ben index prohibitorum. In manchen Ländern, 3. B. in England, bem flassischen Lande der Anständigkeit, kann sich der Fremde mit der Wahl seiner Ausdrücke gar nicht genug in acht nehmen."1) Machen wir uns bas an ein paar Beispielen flar! Für die dem Körper auf ver-

<sup>. 1)</sup> G. v. d. Gabelent, Sprachwissenschaft. Berlin 1895. S. 245.

kehrtem Wege zugeführte Flüssigkeit haben die Franzosen nacheinander die Wörter clystère, lavement und remède ver= wendet, wenn sie es nicht vorzogen, zu der Redensart bouillon des deux soeurs ihre Zuflucht zu nehmen, in der sich die Bebeutung der "beiden Schwestern" mit Leichtigkeit aus ber Wenbung tomber sur ses deux soeurs (rucklings hinfallen) er= gibt. Die beiben zuerst genannten Borter find jett aus ber Um= gangssprache geschwunden als Bezeichnungen für unliebsame Dinge. Man hat sie beiseite geschoben wie Gefäße, welche übelriechende Stoffe enthalten und baber felbft einen widerlichen Geruch angenommen haben. Bon ber Spülung (clystère) ift man zur Waschung (lavement) und schließlich zum Heilmittel (remède) übergegangen; jeder folgende Ausdruck zeigt etwas allgemeineren Sinn. Bir Deutschen gebrauchen mit Borliebe Fremdwörter als Erfatsftude. Un Stelle bes Aborts ober (geheimen) Bemachs find besonders Retirade, Toilette, Alosett, Appartement und Lokus üblich; nur der Bolkswit hat sich deutsche Namen wie Drahtmühle, Sofgericht, Befreiungshalle und abb. sprachhus (Sprachhaus) geschaffen.

Daneben verwenden wir aber auch heimische Ausdrücke, bei benen ein Fehler durch Berneinung einer Tugend angedeutet wird: Unliebenswürdig klingt uns seiner als grob, unschön als häßlich, unsanft als derb, im Erzgebirge sagt man mild verneinend unganz, bei Heine sindet sich in gleicher Weise negiert unjung. In gleicher Weise treten unwohl und unpäßlich für krank, Unflat und Unrat für Kot oder Dreck, Untugend für Laster ein; nichts bei sich behalten heißt soviel als sich erbrechen<sup>1</sup>), Unsieg (3. B. in Uhlands Ludwig dem Bayer) so viel als Niederlage. Auch ganz allgemeine, farblose Wörter werden gewählt, um solche mit bestimmterer Bedeutung zu ersezen. Dies gilt unter anderen von etwas machen (cacare), früher auch tun, z. B. in der Wendung: "Es ift ein loser Bogel, der in sein eigenes Nest tut", ferner von schänden (b. h. Schande machen), miße brauchen und entehren, oder von sich in anderen Ume

<sup>1)</sup> Euphemistisch auch vomieren ober sich expektorieren genannt.

ständen befinden; vielfach sagt man auch das Wetter ändert sich für es wird schlechtes Wetter, ja in Kommern versteht man unter die anderen die Schweine. 1)

29. Gin weiteres Silfsmittel bes Cuphemismus ift ber Gebrauch bon Eigennamen, fei es Orts = ober Berfonennamen. Jene verwenden wir in verhüllenden Redensarten wie nach Speier appellieren, fich an bas Reichstammergericht in Speier wenden (= speien), von Dummsdorf fein (= bumm sein)2), einen Schwarzburger (Floh) fangen, biese in den Wendun= gen Robebues Werke herausgeben (= foben, fich erbrechen), St. Ulrichen ein Ralbchen opfern ober ben beiligen Ulrich anrufen (basfelbe), die schnelle Ratharina haben (= Darm= fatarrh haben, ichon im Simpliziffimus), mehr Glud haben als Ferdinand (= Berftand). Bisweilen fest man Borter verschiedener Begriffssphären füreinander ein; namentlich deutet man mangelnden Verstand badurch an, daß man Vorzüge bes Gemüts erwähnt, 3. B. für er ift bumm er ift ein guter Menfch; und wenn wir eine Schrulle als Steckenpferd ausgeben, fo gebrauchen wir gleichfalls ein Wort, mit dem wir nach Goethes Ungaben "einander mehr schmeicheln als verleten". Oft muß man die erfinderische Araft des Geistes im Aufsuchen bezeichnender Erfahwörter bewundern; ich erinnere an die kleinen Offenherzig= feiten (Löcher im Rleide), die Rofengarten, wie noch gegenwärtig in größeren Städten fittlich anrüchige Gegenden zuweilen genannt werben, an Rofen lefen, Rofen brechen, in die Blumen geben, wie man früher gern fagte, um die fühnste Tat der Liebenden zu verhüllen, die Fische füttern oder dem Meere feinen Tribut entrichten (von den üblen Folgen der Seekrantheit), einen Fuchs schießen (schon im Simplizissimus = sich übergeben), Goldmühle (Abort; vgl. mhd. goltgreber, Kanalräumer), Sonig ichneiben (ben Abort ausräumen), Sanschen

<sup>1)</sup> Bgl. auch sich alterieren (ärgern), das auf lat. alter zurückgeht.

<sup>2)</sup> Auch von Döse ober Dunen sein mit Anspielung an zwei bei Eughasen gesegene Orte; vgl. ferner niederl. von Domburg zijn, te Malleghem geboren zijn (mal = närrisch) u. a.

im Reller (ungeborenes Rind); hierher gehören auch die Mutter Erde füssen (prendre un billet de terre, vom Pferde abgeworfen werden), eine Sungfrau entblumen, guter Soffnung fein, ihre Stunde ift noch nicht gekommen, Basenmeifter (Schinder), bas Buch ber Rönige aufschlagen (Rarte fvielen), fich feitwärts in die Bufche ichlagen, mbb. die beinerne Dreifaltigkeit (die drei Bürfel). Im 16. Jahrhundert fagte man: Liebesleute svielen miteinander, bis aus zweien drei geworden find; ein Drientreisender suchte nach seinem eigenen Berichte auf dem schmutzigen Nachtlager eines griechischen Bauernhauses die schwarzen Söhne der Racht mit dem Blütenstaube Ber= fiens zu verscheuchen; in der Nähe von Riffingen fand Biftor Sehn einst einen ideal geformten griechischen Tempel, der nach seiner Angabe "zu einem durchaus heterogenen, aber ben Rurgaften beim Trinken und Wandeln bringend willkommenen Zwecke" be-Stimmt war.

Ein bequemes Mittel, bedenkliche Börter unschädlich zu machen, ift auch die Andeutung durch eine Bahl. Go fpricht hans Sachs vom elften Finger des Mannes, und ein unglücklich verheirateter Chegatte nennt seine Frau eine aus ber siebenten Bitte (Herr, erlose uns von dem Übel), ein anderer sett fich auf feine vier Buchftaben, das heißt auf den Körperteil, ber mit vier Buchstaben ausgedrückt wird, gleichwie die Römer einen Dieb (fur) als einen Menschen mit drei Buchstaben (homo trium litterarum) bezeichneten. Auch Zitate werden in dieser Beise gebraucht, 3. B. Tobias 6, 3, wenn jemand gahnt, ohne die Sand vor den Mund zu halten. Wer diefe Stelle nachschlägt, findet die Worte: "Herr, er will mich fressen!" Endlich ift es noch möglich, die gewünschte Wirkung durch die völlige Unterbrudung eines Wortes zu erzielen. Man fest bann nur bas zum Substantiv gehörige ober als Erfat bafür bienende Pronomen, 3. B. jemand eine (Ohrfeige) hineinhauen, einen (Wind) streichen laffen, einem eins (ein Auge) auswischen, es (bas Gift) einem eintränken, es einem angetan haben (tun hier verhüllend wie in einen abtun), d. h. ihn bezaubert haben, es hinter ben Ohren haben (ein bamonisches Wefen; val. den

Schelm im Nacken haben), jemand etwas anhängen<sup>1</sup>), absgeben ober etwas malen, pfeifen, husten, niesen, beren wenig seiner Sinn beutlicher wird durch die verwandten Redensearten: "Du kannst dir etwas auf Löschpapier malen lassen" und "Ich will dir etwas backen zwischen Hemd und Hacken". Bei schriftslicher Aufzeichnung hilft man sich auch mit Punkten, um die Zahl der unterdrückten Buchstaben anzudeuten.

30. Aus unseren bisherigen Erörterungen läßt sich beutlich erfennen, daß der Euphemismus besonders beliedt ift, wenn es sich handelt um gewisse Körperteile und deren Bekleidung, verschiedene natürliche Berrichtungen, Krankheiten und Gedrechen mancher Art, unedle Neigungen und Leidenschaften, denen man sich hingibt, sowie Strasen, die man verhängt und durch einen schönen Namen überzuckert. Gleich den sittlichen kommen auch geistige Mängel wie Dummheit und Torheit in Betracht, deren geziehen zu werden sür eine Schande gilt; ebenso liefert das religiöse Gediet eine große Zahl von Beispielen, denn Aberglaube und Schen vor der Entweihung des Heiligen hat zu allen Zeiten bestanden. Durchmustern wir nun die einzelnen Gediete und geben Belege für die in Rede stehende Erscheinung!

Auf intellektuellem Gebiete benutt man zur Verhüllung zunächst Fremdwörter wie Simpel (vgl. lat. simplex, einfach), Hospes (besonders in Bestdeutschland, eigentlich Gastsreund, in Studentenstreisen zunächst zur Bezeichnung des Hauswirts gebraucht, so 1746 in Göttingen), stupid (= lat. stupidus, verdutt, dumm), naid (frz. naif auß lat. nativus, natürlich, ungekünstelt), Kretin (frz. crétin = christianus, christlich, fromm), Idiot (griech. = Pridatmann im Gegensatz zu den Männern, die öffentliche Staatsämter bekleiden, dann ein in einem Fache Unwissender). Über ebensoost werden deutsche Bezeichnungen auß dem sittlichen Gebiet als Erssatwörter gewählt. So nennen wir einen beschränkten Menschen

<sup>1)</sup> Ursprünglich wohl eine Schandflasche, wie sie klatschsüchtigen Weibern noch im 18. Jahrhundert zur Strase an den Hals gehangen wurde, ebenso wie in Italien (vgl. it. appiccar il fiasco ad alcuno, woraus sich der Sinn von fiasco [Flasche=] Mißersolg entwickelt hat). Bgl. mhd. lasterblech und nhd. Klempersein im D. W. V, S. 1143.

wohl einen guten Kerl, wie die Franzosen bonhomme, ober wir heben die saltenlose Einfachheit seines Gemüts hervor und bezeichnen ihn als einfältig, ober wir betonen die unverdorbene, kindliche Art des Herzens mit Ausdrücken wie harmlos und unsschuldig. Ebenso wird albern (= alawari, ganz wahrhaftig, ganz aufrichtig) gebraucht; denn Offenheit und Chrlichkeit werden von vielen Menschen niedriger bewertet als Pfisseteit und Alugsheit.<sup>1</sup>) Auch der Bolkswiß ist auf diesem Gebiete sehr fruchtdar; er erklärt einen, der mit dem Verstand zu kurz gekommen ist, für des lieden Gottes Reitpserd (la bête du bon Dieu) oder sagt von ihm, er habe das Pulver nicht ersunden, gehöre zu denen, die nicht alle werden, habe mehr Glück als Ferdinand (= Berstand), habe Bohnen gegessen oder Tinte getrunken, habe ein Brett vor dem Kopse wie der Ochse, wenn er als Zugtier benust wird usw.

Ebenso reich an Euphemismen ift bas sittliche Gebiet. Einen Knauser bezeichnen wir zuweilen als sparsam, einen Verschwender als freigebig, einen unritterlichen als biedere, gerade, ehrliche Natur, einen Betrüger als ichlauen Ropf ober Glücksver= besserer (val. corriger la fortune in Lessings Minna von Barnhelm). Schöner als stehlen klingen die Wendungen lange Finger machen, etwas mitgeben beißen, etwas zu fich nehmen, eine um fich greifende Tätigkeit entwideln, auf bem Rartoffelader botanifieren (Rartoffeln ftehlen); ebenfo gart brudt fich Schiller in Wallensteins Lager (5) aus, wenn er von bem Diebesgefindel der Solfischen Jager fagt: "Die filbernen Treffen holten fie fich nicht auf ber Leipziger Meffen." Ginen migratenen Jungen nennen wir wohl ein fauberes Bürschchen oder ein nettes Früchtchen, eine Frau, die berufsmäßig uneheliche Kinder durch schlechte Rahrung einem all= mählichen Ende zuführt, eine Engelmacherin, ein sittlich ge= funtenes Mädchen bezeichnen wir mit den Fremdwörtern Betare, Maitreffe, Dame ber Demimonde ober mit den deutschen Ausbrücken Mege (= Mechthilb), Freudenmädchen, Mit=

<sup>1)</sup> Bgl. griech. euethes, wohlgesittet = bumm, frz. saint innocent, span. candido, aufrichtig = bumm, engl. silly, setig = bumm.

ichwester (Studentensprache des 18. Jahrh.), ihren wenig beneidenswerten Aufenthaltsort als Borbell, Seelenlagarett (18. Sahrh.), Buppenftube, öffentliches Saus, Freuden= haus, Beinftube, Absteigequartier ufw. Besonders gahlreich find die beschönigenden Ausbrucke für die Betrunkenheit, fein Bunder bei einem Bolke, das dem Biergenuß in fo hohem Grade ergeben ift. Da hat dieser schief oder schwer gelaben, jener fich benebelt, berauscht, angesäuselt, ber eine hat zu tief ins Glas hinein geschaut, des Guten zu viel getan ober ein Glas über ben Durft getrunten, ber andere hat einen Affen, Spit, Stich, Schuf, Saarbeutel, etwas in ber Rrone ober im Ropfe, ber dritte fieht ben Simmel für eine Baggeige an uff. In diesem Buftande muß jeder gewärtig fein, bağ er an die Luft gefett wird oder dag man ihm einen Stuhl vor die Tur fest, wenn feiner nicht noch andere Strafen harren, als ba find Züchtigungen aller Art, 3. B. Schläge auf die Backe oder an den Ropf, die man oft mit wohlschmeckenden Früchten benennt wie Dachteln (= Datteln), Ropfnüffe (vgl. Rug, Schlag), Ohrfeigen (vgl. ndl. oorvoeg, Ohrstreich und unser fegen), Pflaumen und Ririchen (elfäff.), Maulbirnen (holl.), Brat= birnen (nd.), Bugenbirnen (b. h. Birnen mit bem Bugen), Anallichoten, Rettiche. Wer die Oberhand behalten hat, ber will Schläge ausgeteilt haben, also wie freiwillige Gaben ober wie eine Siegesbeute; wer fich aus bem Rampfe zurückzieht, hat fein Teil weg, nämlich bei ber Austeilung ber Geschenke, er muß bie Schläge einsteden, ift gehörig ausgezahlt. Auch bachte man dabei häufig an ein Gericht, das dem Betreffenden vorgesett wurde; daher eine Tracht (eig. was bei Tafel aufgetragen wird) Brugel, trodenes Futter, Stodfisch ohne Butter, Die Rute gu ichmeden bekommen. Gine andere Auffaffung finden wir bei folgenden Ausbrücken vertreten: Dem unartigen Anaben werden die Baden mit Fünffingerkraut gefalbt ober rote Relten auf die Baden gepflangt1), die Sträflinge empfangen, wenn fie nach "Nummer Sicher" fommen, ben Willfommen,

<sup>1)</sup> Bgl. giroflée à cinq feuilles, fünsblättrige Levfoje. Beise, Anheit. 3. Aus.

die Kinder geben beim Abschied von Altersgenoffen biesen ben Letten (= die Lete, das Abschiedsmahl).1) Namentlich haben bie einzelnen Sandwerker Stoff zu reicher Abwechselung im Ausbrud geboten: der Schuhmacher versohlt das Leder, ber Roch verfalzt die Suppe, der Stiefelpuger wichft (b. h. überzieht mit Bachs), der Gerber walkt oder gerbt das Fell, der Rauf= mann gahlt auf, ber Schneider flict etwas am Beuge ober bügelt die Faffade glatt, ber Mufiter pautt burch, ber Tagelöhner drifcht auf jemand los, der Tischler vermöbelt. ber Holzarbeiter verkeilt ober holzt, der Maler ftreicht den Ruden mit einem hagebuchenen Binfel blau an, ber Sausbiener fegt ober wischt (gibt einen Wischer); ebenfo fagt man vom Geiftlichen, daß er einen abkangelt oder ihm die Leviten ge= hörig lieft, von einem Berichtsbiener, daß er den Berbrecher mit ungebrannter Afche einreibt. Beffer find die baran, benen heimgeleuchtet, der Marich geblasen ober etwas auf= gemutt wird (= aufgeputt, herausgestrichen; val. heruntergeputt werden).

31. Sehr geschäftig war die Phantafie auch, um neue Ausbrude für Folter und hinrichtung zu erfinden. Die Tortur hieß früher allgemein die icharfe Frage, und Lichtenberg nennt fie scherzhaft die geschärfte sokratische Methode: bei ber Folterung murbe empfohlen, ben Sträfling aut geigen gu lehren ober beichten zu lassen, den Scharfrichter nennt Luther Meifter Sans, andere Sämmerling oder Meifter Sämmer= lein. Der zum Tode am Galgen Bestimmte wurde troden ge= ichoren, bekam eine hanfene Salsbinde oder ritt ein hänfenes Pferd, lernte fliegen ober fah durch einen Ring. ritt auf einem burren Baum ober murbe gum Rloppel an der Feldglocke, weil er fich nicht vor dem dreibeinigen Tier (Galgen) gehütet hatte. Ebenso groß ift die Bahl derer, bie mit bem kalten Gifen (Schwert) ober bem Morgenstern getotet werden, die über die Rlinge fpringen, um die Ede

<sup>2)</sup> Bgl. auch Schmeller, Bahrisches Wörterbuch II, S. 529: einem eine Let lassen, einen Bossen spielen.

gebracht oder einsach abgetan werben. Zu ihnen gesellen sich andere, denen ein welsches Süppchen gekocht oder ein Pülverschen in die Suppe gerührt wird.

Auch manche Krankheiten erfreuen sich beschönigender Ramen. Der gefürchtete Rrebs wird bezeichnet als Neubildung, die Fußgicht als Ripperlein, die Fallsucht als boses Wefen, die Sphilis ober Luftseuche im Mb. als Unbenömt, d. h. Namen= los: und wenn wir im Simplizissimus lesen: Da bekam ich die lieben Frangofen mit wohlgeneigter Gunft, oder bei Sans Sachs in den Fastnachtspielen: Ich friege auch mit den Fransofen, so liegt darin eine Ansvielung auf dieselbe Krankheit versteckt, die am Ende des 15. Sahrhunderts im französischen Beere weit verbreitet war. Häufig erfolgen Androhungen schlimmer Übel mit verhüllender Ausdrucksweise. Der undriftliche Bunfch. daß dich das Mäuslein beiß'!, bedeutet mahrscheinlich von Saus aus: Daß du den Aussat bekommen möchteft! Denn dieser heißt mhd. misel (-suht), woraus nhd. Meisel werden konnte. Wenn wir ferner sagen: Daß bich die schwere Rot ober die Arankheit! (Aranke, Arankte), fo broben wir jemand die Fallsucht ober die Best an, und mit ben Worten: Dag du die Motten friegeft! Die Blattern, die auf den Wangen ähnliche Spuren hinterlaffen wie jene Tiere auf den Kleidern. Auch Berwünschun= gen wie: Wenn bu boch marft, wo ber Bfeffer machit! find ziemlich schwer. Denn in Capenne, dem Pfefferlande, sterben in= folge des ungesunden Klimas viele Menschen.

Damit sind wir schon bei den Redensarten angekommen, die mit dem Tode in Zusammenhang stehen. Bas sich hier an Euphemismen sindet, ist durch den abergläubischen Sinn veranlaßt worden, der seit alters Tausende beherrscht. Bekannt sind Dichtersstellen wie: So muß er statt deiner erblassen (Bürgschaft), so muß der Freund mir erbleichen (ebenda), tröstet ihr mein Weib, wenn mir was Menschliches begegnet (Tell), der nächste Neumond endet deine Furcht (denn dann ist deine Feindin getötet, die die "ewige Freiheit erwartet"; Maria Stuart), er hat schon manchen hinweggesungen (Kantor Tamm im 70. Geburtstag von Boß). In der Umgangssprache aber wird der Tod

bezeichnet als Beimgang ober Sinscheiben, ein gestorbener Mensch ift ind Jenseits, in jene Belt, in Abrahams Schof gegangen, aus ber Reitlichkeit in Die Ewigkeit, in Die Wohnungen bes Friedens gefommen, ju feinen Batern versammelt worden; er hat ausgehaucht, ausgelitten. ausgerungen, überwunden, überstanden, vollendet, ift nicht mehr (unter den Lebenden); durch den Tod wird er uns geraubt oder entriffen. Reben diefen vielfach der Bibelfprache entstammenden Redensarten stehen solche, die griechischerömischen Borftellungen entspringen wie ber Lebensfaben ift abgeichnitten, bas Lebenslicht ift ausgeblafen, er ift ent= schlafen, entschlummert (Tod als Bruder des Schlafes). Auch auf diesem Gebiete hat man von den verschiedenen Berufsarten besondere Kunstausdrücke bergenommen: Der Matroje läuft in ben Safen ein, der Totengraber fahrt in die Grube, ber Beamte wird in eine andere Welt verfest, der Anwalt tritt vor einen höheren Richter, der Gelehrte gibt den Beift auf, der Pfarrer segnet das Zeitliche, der Solbat bleibt auf dem Plate oder wird vermißt, der Begelagerer wird aus dem Wege geräumt, ber Reifende zieht die Reifestiefel an, der Gefandte wird abberufen. Das niedere Bolf verfügt über berbere Ausbrude wie abrutschen, absegeln, abfragen, abfahren, in die Widen geben, floten geben 1), bem tut fein Bahn mehr weh, nach ihm fraht fein Sahn mehr.

32. Abergläubische Scheu, die auf religiöser Grundlage ruht, zeigt sich oft dann, wenn es gilt, die unheilbrohenden Mächte zu befänftigen. Wie die Griechen den Rachegöttinnen den begütigenden Namen der Wohlgesinnten (Eumeniden) verliehen und die Kömer die niemand schonenden Schicksaßgöttinnen als Parzen (b. h. die Schonenden) bezeichneten, so haben auch wir für das Wort Teufel eine große Menge von Umschreibungen und übers dies Verdrehungen. Denn sobald der Unhold seinen Namen auss

<sup>1)</sup> Über diese und ähnliche Ausbrücke vgl. meine Abhandlung in der Zeitschr. f. hochd. Mundarten Bb. III, S. 211 ff.

sprechen hört, erscheint er nach dem Volksglauben und holt die Seele des Rebenden oder fügt diesem Schaden zu. So nennt man ben verderbenbringenden Gesellen Meister Urian, den leib= haftigen Gottfeibeiung, ben Benter (= Binter, Bintenden); ebenso verbirat fich sein Rame in ben Berwünschungen: Geh zum Rudud! ober Sol bich biefer ober jener!1) Auch verstummelt man Teufel bald zu Deifer oder Deirel, bald zu Tausend (postausend). Das Wort Gott wird entweder unterdrückt wie in ber häufig vorkommenden Abwehrformel: Behüte! (Gott), be= wahre! (Gott) oder entstellt zu Bot (potblit), gleichwie fich Jefus gefallen laffen muß, zu jeffes und jerum verunftaltet zu werben. Belehrend ift eine Mitteilung, die Rosegger in seiner "Waldheimat"2) macht: "In Erwägung, daß das Fluchen bem Alpler im Geblüte liegt, daß wir dieses Lafter also unser Lebtag nicht laffen würden, empfahl uns der Pfarcer, die gottlofen Ausdrucke wenigstens in etwas umzumodeln und badurch zu milbern. So sollten wir 3. B. anftatt fakra (= Sakrament) fikra fagen, anstatt Teufel Teurel, anstatt verflucht verflirt, anstatt verdammt verdangelt oder verdankt ausrufen 3), und das Simmelherraott= freugdonnerwetter follten wir gang dem lieben Gott überlaffen, da wir es ohnehin nicht zu handhaben wüßten. Die Fluchreformen find richtig durchgeführt worden, und kein Mensch in Alpl wird heutzutage in einem gelinden Zorne noch das heilige Wort Kruzifir ausrufen, sondern stets Rrugiturken ober Rrugidiarel rufen; nur in Momenten höchster But greifen die Leutchen noch zu ihren wuchtigen Ausbrücken zurück."4)

<sup>1)</sup> Schon in Grimmelshausens Simplizissimus heißt es: Ja, ja, sagte Springinsfeld, hole mich bieser ober jener, wenn du ein Fähnlein bekommit.

<sup>2)</sup> Kinderjahre, S. 337 f. Alpl ist Roseggers Heimatsort.

<sup>3)</sup> Bgl. herr Gott von Danzig = herr Gott, verdamme mich!

<sup>4)</sup> Zu beachten ist auch, daß der Turnvater Jahn Napoleon I. immer nur "Er" nannte, "um den Teusel nicht an die Wand zu malen." Dazu bemerkt Jahn, daß er damit dem Beispiel der Schäfer in wölfereichen Gegenden solge, die den Bolf auch nur mit Er bezeichneten.

Europens übertünchte Söflichkeit.

## 9. Söflichkeitsbezeigungen.

33. Das Wohlgefallen an feinerem Benehmen ift, wie der Ausdruck "höflich" fagt1), von den Höfen ausgegangen; dort muffen wir also auch die ersten Spuren höfischer Sitte suchen. Vorbildlich wirkte dabei für Deutschland besonders das Beispiel der römischen Casaren und sväter der Berrscher von Frankreich. Dies zeigt sich zunächst' im Gebrauche des perfonlichen Fürwortes zur Unrede. Bon Saus aus war bei und wie überall das einfache Du Da aber die römischen Raiser seit Gordian (238-244) in offiziellen Erlaffen die erste Berfon der Mehrzahl von fich, also von einem einzigen Menschen gebrauchten und sie bald barauf von ihrer Umgebung ehrfurchtsvoll mit der zweiten Verson der Mehr= zahl begrüßt wurden, so bürgerte sich diese Sitte allmählich auch am Hofe der Franken ein. Sobald sich daher Pipin und Karl der Große mit wir bezeichnet hatten, griff auch das Anredewort Ihr immer weiter um sich, wenn man sich an den Berrscher oder einen anderen Sochstehenden wendete. Während so im 8. und 9. Jahrhundert Ihr unter romischem Ginfluß an die Seite von Du trat, gesellte sich bei Beginn des 17. Jahrhunderts infolge französischer Einwirkung ein Neuling dazu, das Bronomen der britten Person in der Einzahl (Er), veranlaßt durch die häufige Berwendung von Monfieur und Madame, Berr und Frau. In bem nach dem Dreifigiährigen Kriege entstandenen Simplizissimus finden sich die Anredeformen mit herr und mit Er noch nebeneinander. 3. B. ber herr wird ihm belieben wollen (= Sie werden belieben) und dieweil Er ein junger, frischer Soldat ist, will ich ihm ein Fähnlein geben, wann Er will (= weil Sie find, will ich Ihnen geben). Den letten Schritt vom Singular (Er) zum Plural (Sie) der dritten Person tat man am Ende desselben Jahr= hunderts. Ob dabei Anredeformen wie die in Babern und Ofterreich gebrauchten Ihro Gnaden oder Guer Liebden usw. von wesent=

<sup>1)</sup> Bgl. auch frz. courtoisie von courtois, höfisch und cour, Hof (= lat. cohortem von cohors, cohortis).

licher Bedeutung gewesen sind, ist nicht sicher. Möglicherweise hat ichon die Analogie des Übergangs von Du zu Ihr den Ausschlag gegeben. So hatte man benn bei Beginn bes 18. Sahrhunderts vier verschiedene Pronomina zur Verfügung, um eine Person anzureben, die sämtlich bis auf den heutigen Tag geblieben find. allerdings mit wesentlichen Unterschieden. Du hat sich überall behauptet, wo ungefünstelte Sprache bes Berzens vorliegt, vor allem bei bem traulichen Berhältnis gang nahestehender Menschen. tritt aber auch gelegentlich bei leidenschaftlicher Aufwallung des Bornes an die Stelle des zeremoniellen Sie. In manchen Gegenden Deutsch= lands wie in Tirol hat es sich unter dem Bolfe in fast ausschließ= lichem Gebrauch erhalten, in anderen, wie Bapern und Öfterreich, teilt es die Herrschaft mit den höflich verwendeten Dualformen ess und tess. Im Gegensat bagu fteht Sie, bas man meift gebraucht, um jemand seine Hochachtung auszudrücken, also gegen= über Personen, die durch Rang, Stellung, Ansehen und Burde ben Sprechenden überragen. Gine Mittelftellung nehmen Ihr und Er ein, haben aber beide viel von ihrem alten Rimbus eingebüßt. Wohl bewahrt die Sprache der Poesie jenes fast im ganzen Ge= brauchsumfange bes heutigen Sie, aber in ber Umgangssprache ist davon nichts mahrzunehmen; wohl kann noch gegenwärtig ein gereizter Mensch seinen Diener barsch anlassen: Schere Er sich zum Teufel!, aber es ift nicht mehr möglich, daß ein Herrscher, wie Friedrich der Große tat, seine höheren Zivil- und Militarbeamten mit Er anredet. Denn Er ift im Werte sogar unter Ihr berabgesunken.1)

34. Wie mit den Fürwörtern verhält es sich auch mit anderen zur Anrede verwendeten Ausdrücken. In der ältesten Zeit begnügte man sich damit, hochstehende Versonen mit Herr, Frau u.ä zu begrüßen. Daher heißt es im gotischen Bibeltext des Evansgeliums Johannis 19, 3 hails thiudan (Heil, Herr), und im Ahd. entsprechen die Worte heil hêrro. Später, namentlich seit Ansang

<sup>1)</sup> Die Formen Ihro und Dero, Derfelbe, Hochberfelbe, hochfts berfelbe, Allerhöchstberfelbe, bie ber Kanzleisprache eutstammen, sind auch meift auf biefe beschränkt geblieben.

des 14. Jahrhunderts, wurde das Wort Herr und dementsprechend Frau zum Ausbruck der Hochachtung verdoppelt. So reden Bürger von Magdeburg 1376 den Raifer an: Berr, Berr Raifer. Doch fommt um dieselbe Beit auch die Begrugung mit anädiger Berr. gnädiger Fürst auf. Als Raiser Beinrich VII. 1308 eine Abordnung von Strafburger Bürgern empfing, die ihre Freis heiten bestätigt haben wollten, war er ungehalten darüber, daß fie ihre Ansprache begonnen hatten: "Unsere Gerren von Straßburg haben und zu Guren Gnaden gefandt", und ließ fie daber ohne Antwort stehen. Als sie aber nach eingezogener Erkundigung begannen: "Gnäbiger Fürft, Gure Burger und Diener von Straßburg haben uns zu Guren Gnaden gefandt", fanden fie geneigtes Gehör. Wieder ein höherer Grad der Höflichkeit lag barin, daß der Ausdruck Gnade, der früher nur in einem obliquen Rasus gebraucht worden war, im 16. Jahrhundert auch als Vokativ und Nominativ verwendet wurde: Eure Gnaden. In derfelben Beife verfuhr man dann mit anderen abstrakten Substantiven wie Majestät (von Rarl V. eingeführt), Sobeit, Durchlaucht, Weisheit, Strenge usw. Bald ruckte man auch die zum Anredewort gefügten Adjektiva in den Superlativ. Aus dem gnädigen Berrn wurde ein gnädigster, aus dem durchlauchten ( = durchleuchteten) Fürsten ein durchlauchtigster. Im Nibelungenliede haben Könige und Königinnen das Beiwort wohlgeboren; es galt noch im 16. und 17. Sahrhundert fo viel, daß es dem Raifer und den höchsten Abelsgeschlechtern vorbehalten war; im 18. Jahr= hundert verlor es aber derart an Ansehen, daß es bereits den Edelleuten zu wenig bunkte, da diese hochwohlgeboren sein wollten. Dazu kam Ende des 18. Jahrhunderts noch hochgeboren. Als daher Bodmer († 1783) das Nibelungenlied herausgab, änderte er das Attribut der Könige wohlgeboren in hochgeboren, aus Furcht, sonft bei hochstehenden Bersonen Unftoß zu erregen. Wie mannigfaltig und übertrieben aber die Titulaturen bei Beginn des 19. Jahrhunderts waren, ersieht man am besten daraus, daß man sich 1810 in Preußen veranlaßt sah, sie auf dem Ber= ordnungswege zu vereinfachen. Königlich follte bem Berricher, boch den Ministern, hochlöblich den Brovingialbehörden que

fommen, hochwürdig den Bischöfen, wohllöblich den Stadträten größerer Städte und hochedel benen kleinerer.

Demnach ift es nicht zu verwundern, daß schon frühzeitig besondere Schriften verfaßt worden find, aus benen man beutlich ersehen konnte, welche Titel jedem Stande gukamen. Bu den früheften gehören Brieffteller wie ber von Anton Sorg, ber 1484 in Augsburg erschien, ober Komplimentierbüchlein wie das von B. Lucius 1648 veröffentlichte. Seitdem hat es an berartigen Hilfsmitteln niemals gefehlt1); aus ihnen kann man erfahren, wem die Anrede Erzelleng, Magnifigeng ober Emineng gebührt, durch sie wird man belehrt, daß es feiner sei, zu sagen: Sind der herr hauptmann wohl? als: Ift der herr hauptmann wohl? Bei ihrem Studium aber kommt man auch zu der Überzeugung, daß Die Deutschen in kleinlicher Titelsucht von jeher Großartiges geleistet haben und jedenfalls ihre Borbilder auf dem Gebiete des guten Tones, die Frangosen, darin überbieten. Während 3. B. in Frankreich jede Dame, auch die Gattin des Präsidenten der Republik, mit Madame angeredet wird, begnügt fich die deutsche Frau von Stande damit nicht, fondern fie will gnabige Frau fein ober verlangt, daß Titel und Stand ihres Mannes bei der Anrede zu dem Worte Frau hinzugeset werden, z. B. Frau Kommerzien= rätin ober Frau Hofapotheker. Biel einfacher und natürlicher find bie Anreden, die das Bolf verwendet. Wenn es 3. B. einen Mann lieber Freund nennt, so will es damit nicht das eigentliche Ber= hältnis der Freundschaft bezeichnen, sondern eine bloße Höflichkeit, bie ben Charafter bes Berglichen an ber Stirn trägt. Wörter wie Freund find hier nur lebendigere und bestimmtere Fürwörter. Buweilen haben fich folche Ausdrücke in beschränkterem Gebrauche festgesett, 3. B. Schwager als vertrauliche Anrede an Postillone, die schon in der Studentensprache des 18. Jahrhunderts bezeugt ift2), oder Frau Gevatterin, wie die Obsthändlerinnen in Salle

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. Menantes, Die Manier, höflich und wohl zu reben und zu leben 1710, Fr. Ebhardt, Der gute Ton in allen Lebenslagen, 15. Aufl. Berlin 1900.

<sup>2)</sup> Bgl. Kluge, Die deutsche Studentensprache, S. 15 f. Doch liegt hier vermutlich volksetymologische Umdeutung aus Schwaiger (abb.

seit derselben Zeit von den Musensöhnen genannt wurden. Auch fonst bewahrt die große Masse ihre alte Einfachheit und Natur= lichkeit. Dies gilt namentlich von den Begrüßungsformeln zu beftimmten Tageszeiten (guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Racht) und von dem Abschiedsworte Lebe mohl. neben dem das bereits in mhd. Zeit eingebürgerte Fremdwort Abien (a dieu) ober Abe leider noch immer fortbesteht. Manche Rreise haben ihre besonderen Ausdrücke, wie die Bergleute: Glück auf!, die Radfahrer: All Seil! und die Turner: But Seil! Säufig tommt babei ber fromme Sinn bes Bolfes zur Geltung, 3. B. in dem ichonen oberdeutschen Gruge: Gelobt fei Jefus Chriftus!1) ober: Brug Gott! (vgl. mhd. Gott minne euch!). Daß die Anrede an die Gottheit besonders berglich ift, kann als felbstverftändlich gelten, 3. B. lieber Gott, gnädiger Beiland! Dabei kommt die gehobene Stimmung oft auch im Akzent zur Erscheinung. Während sonft bei uns das Geset beobachtet wird, daß in zusammengesetzten Börtern der Sauptton auf dem erften Bestandteile liegt (vgl. Allmacht), rückt ihn ein andächtig gestimmtes Gemüt in der Emphase gern auf den zweiten, z. B. bei: Allmäch= tiger Schöpfer, barmbergiger Gott, allgutiger Bater.2)

35. Hatten wir es bisher vorwiegend mit mündlichen Höfliche keitsbezeigungen zu tun, so gilt es nun, noch der beim schriftelichen Gedankenaustausch, besonders im Briefverkehr üblichen kurz zu gedenken. Hier ist die Anrede zum Glück nicht mehr sopsig und umständlich wie im 17. und 18. Jahrhundert. Unwillkürlich lächeln wir, wenn wir hören, daß Ehr. Weise einen seiner Musterbriefe (1681) begonnen hat: "Edle, Hoche, Ehre

sweigari), Inhaber eines Biehhofs vor, das dann den Sinn von Aufseher und Lenker der darin enthaltenen Tiere, also auch Pferde, erhielt. Beziehung zur Post bekundet der für ein Gebäude des Marienburger Ordensschlosses belegte Ausdruck "Postschweige". (S. Monatschrift für höhere Schulen 1903. S. 590 f.)

<sup>1)</sup> Mit der Antwort: In Ewigkeit. Amen!

<sup>2)</sup> So sagt man auch bei der Beteuerung wahrhaftig und bei der Begrüßung herzlich willkommen, während es wahrhaft und Billskommen heißt. Doch können bei dieser Tonverschiebung auch andere Gründe maßgebend sein; vgl. Wilmanns deutsche Grammatik I, S. 315 ff.

und Tugendbegabte Frau Bürgermeifterin, an Mutters Statt hochaeehrte Frau Bate", oder wenn wir das Gesuch lesen, welches Goethe 1771 an die "Bohl= und Edelgeborene, Befte und Sochgelehrte, Fürfichtige, insbesondere Sochgebietende Berren Gerichtsschultheiß und Schöffen" feiner Baterftadt Frantfurt richtete, um durch die Gute ihrer Wohl= und Edelgeboren Geftreng und Berrlichkeit unter die Bahl der Advokaten aufgenommen zu werden. Auch die Unterschrift hat im Laufe der Beit manche Underung erfahren; vor allem aber ist fie verschieden nach der Stellung der Schreibenden zueinander. Treu oder getreu, herzlich liebend u. a. berartige Ausbrücke find nur bei nahestebenden Bersonen am Blate, ergeben, ergebenft, hoch= achtungsvoll, ehrerbietigst, gehorsamst, untertänigst bei anderen je nach dem Grade der Hochachtung, den man ihnen bezeigen will. Und wie schon zur Zeit des Raifers Tiberius die Selbsterniedrigung der Romer so weit ging, daß man fich meine Benigkeit (mea parvitas, tenuitas, mediocritas) unterschrieb, bediente sich der beutsche Mönch Otfried von Weißenburg bei der Widmung seines Evangelienbuches an den Raiser des Ausbrucks meine Niedrigkeit (abb. nidiri); ebenso verwendete man seit bem 17. Sahrhundert gern die Worte Ihr Diener, Ihr gehor= famer ober ergebenfter Diener, und Goethe ichließt bas oben erwähnte Schreiben mit ber Berficherung, daß die folchergestalt ihm erwiesene hohe Gewogenheit und großgunftige, hohe Erlaubnis im lebhaftesten Andenken bei ihm bleiben und zur unaufhörlichen Erinnerung dienen folle, als treugehorfamfter Johann Bolf= gang Goethe.

Doch nicht allein bei der Anrede und Unterschrift der Briefe tritt die Zeitrichtung hervor, sondern auch in ihrer sonstigen Form. Welche Unterwürfigkeit z. B. im 17. und 18. Jahrhundert beliebt war, zeigt die gesuchte und geschraubte Redeweise, der steife, gestünstelte und phrasenhafte Stil, den man damals oft schrieb. Kann es etwas Abgeschmackteres geben als die folgenden Worte, die ein Geistlicher an seinen Vorgesetzen richtete: "Seine Hochwürden und Magnifizenz werden sich vielleicht verwundern, wenn ich rauchendes Döchtlein mich erkühne, mit so geringer und schlechter Feber vor

Dero Hocherlauchte Augen zu kommen", ober als folgende Einsladung zum Gastmahle, die an einen vornehmen Herrn gerichtet worden ist: "Eure Erzellenz habe untertänig ersuchen wollen, mir die Gnade zu tun und in meiner geringen Behausung sich Hochzenigt einzusinden und mit einer Suppe bei Dero untertänigem Diener vorlieb zu nehmen. Ich werde solche Gnade in aller Unterstänigfeit erkennen und sie unendlich zu rühmen wissen, da ich mich sonsten Dero ferneren Gnade untertänig empsehle"? Dies ist auch die Zeit, in der man es für gut besand, im Briesstil das Subjekt ich zu unterdrücken und damit seiner Selbstachtung den Todesstoß zu geben.

Schnell reißt ber Zorn uns fort, Und aus empörtem Grunde Drängt nach bem stolzen Munde Sich grollend Wort um Wort. Tul. Sturm.

## 10. Schimpfwörter.

36. Trop bes chriftlichen Gebotes: "Liebet eure Feinde, fegnet, die euch fluchen!" hat zu allen Zeiten unter den Chriften Zwift und Streit bestanden. Denn das Dichten und Trachten des mensch= lichen Bergens ift bofe von Jugend auf. Rur zu leicht laffen wir und zu leidenschaftlichen Worten oder Taten hinreißen, die wir hinterher bei ruhiger Überlegung oft bereuen. Namentlich dann greifen wir gern zu derben Ausdrücken, wenn wir uns von jemand verlett glauben, und dabei machen wir oft unserem Borne durch Schimpfwörter Luft, die den Urheber der widerfahrenen Kräntung in den Augen anderer herabseben oder ihm wenigstens jum Bewußtsein bringen sollen, daß er nicht ungeftraft gereizt hat. Meift dienen berartige Kraftausdrücke zur Einleitung einer Rede und bilden das Borspiel des Wortgefechtes, nicht selten werden sie aber auch im Berlaufe ber Auseinandersetzungen wiederholt, zu= weilen fogar allein ausgestoßen. In diesem Falle verschaffen sie dem Übelgelaunten wenigstens den Troft, daß er nicht ganz stumm geblieben ift, fondern gleich einem fläffenden Sunde ben Gegner angeknurrt hat.

Die Schimpfwörter werden den verschiedensten Gebieten ent= nommen, am häufigsten bem ber Tierwelt.1) Doch treten babei die fremden Tiere wie Löwe und Tiger, zumal sie der großen Maffe wenig bekannt find, vollständig hinter den heimischen zuruck, und unter diesen wieder erscheinen am häufigsten diejenigen, die bem Menschen als Sausgenoffen nahestehen, beren Eigenschaften er also am besten kennt. Gine Ausnahme bilden fast nur bas Ramel und der Affe, von denen jenes wohl durch den studentischen Brauch in die Reihe der Schelten gekommen ift. Im übrigen finden wir den Ochfen, das Rind (auch in der Form Rindvieh), den Gfel, das Schaf, ben Gimpel als Bertreter ber Dummheit, ben Sund2) zur Rennzeichnung eines unterwürfigen, niedrig stehenden, das Schwein zur Charafterifierung eines schmukigen, bie Range (= brunftiges Schwein) ju ber eines wilden Menschen, Ausschließlich den Frauen bleibt die Gans vorbehalten, deren Geschwäßigkeit übel beleumundet ift; ebenso bildet der Rame Drache ein Vorrecht des weiblichen Geschlechts. Vorwiegend Kindern gelten die Ausdrücke Lork (nb. = Lurch), Rrote und Krabbe.

Doch vielfach genügt es dem Sprechenden nicht, den blogen Tiernamen vorzubringen, sondern er halt es für nötig, noch einen bebeutsamen Busat zu machen. Auf diese Beise entstehen Schimpf-worter wie himmelhund, Reidhammel, Brummochse, Pomadenhengft, Furchthafe, Bohnhafe (= Buhnenhafe, Dachhafe, urfpr. Rage, bann unzunftiger Schneiber, weil biefer auf dem Boden seinem unerlaubten Gewerbe nachging), Teigaffe, Teigefel3), Schmutfinte, Unglüdsmurm, bummes Schaf, frecher Dachs, bumme Gans, Schlafras.

affe, mhd. slûraffe von slûren, slûdern, nachlässig arbeiten.

<sup>1)</sup> Wie alt der Gebrauch solcher Tiernamen zu Schimpswörtern ist, lehrt der 33. Titel der Lex Salica, in dem unter anderen die Wörter Fuchs (vulpecula) und Hafe (lepus) als Schelten von Menschen unter Androhung empfindlicher Strafen verboten werden. Über andere altgermanische Schimpswörter vol. G. Freytag, Bilber aus d. beutsch. Bergangenh. I, S. 202 f., z. B.: "Du Strolch und Rossebeb, du fütterst am Abend Schweine, gibst den Hunden die Azung" usw.

2) Bgl. Heines Lieb: "O Bund, du Hund, du bist nicht gesund."

3) Ursprünglich Gebäck aus Teig. Bgl. auch Schlaraffe — Schlaur-

37. Zuweilen werden auch Ausbrücke für einen Teil bes tierischen Körpers benutt, wenn es gilt, das erregte Berg burch ein Rraftwort zu erleichtern. Man bente an Schafstopf, Schafs= nafe, Ratentopf, Sundsfott (cunnus canis), Barlatich. Safenfuß u. a.; aber auch menichliche Rorperglieder muffen berhalten, um die Zahl der Schelten zu vermehren, namentlich verbunden mit einer tadelnden Gigenschaft, 3. B. Memme (= weibliche Bruft) Anidebein, Geighals, Schreihals, Beigtragen (Rragen = Bals), Didtopf, Rindstopf, Sungermagen, Sungerwanft, Dürrlender, Dummbart (Bart = Rinn, Geficht), Mildbart, Anafterbart, Linktatiche, Schielauge, Großmaul, Balg (eigentlich Saut; vgl. lat. scortum), ebenfo Schlappschwanz und Lappsack (val. Rujon = frz. coion, von lat. culleus). Auch fonst wird die Leibesbeschaffenheit herangezogen, um jemand einen Sieb zu versetzen. Ginen kleinen Menschen verhöhnt man als Anirps, Burps ober Bieps, einen großen als langen Laban1), einen alten, flapprigen als Anacks (ober Anacher). Ebenfo fticht man Auffälligkeiten im Benehmen auf und nennt einen ungeschliffenen und ungeschickten Menschen Schlaps (von schlappen) ober Schlacks (von nd. slak, schlaff), Taps (von tappen), Fläz (von sich vletzen, sich hinbreiten), einen fich fonft unfein Benehmenden Rulps oder Runks (urfpr. von rungeligen Menschen; vgl. Runke, Rungel und rungeliges Weib): lauter Ausdrücke, Die charafteriftisch gebildet find und namentlich durch ihre Einfilbigkeit und den Ausgang auf =3 vor anderen hervorftechen.2) Ahnliche Bedeutung haben folche

<sup>1)</sup> In dem 1672 erschienenen Satyrus Etymologicus heißt es: "Sind die Weiber lang, so nennt man sie ein langes Register, dazu des Mannes Stylus zu kurz ist. Ift der Mann lang, so heißt man ihn einen Philister, einen Roland, einen großen Giegak, einen Hunnen, einen Eichbaum, einen großen Chriaks, einen Schlaps."

<sup>2)</sup> In vielen Fällen liegt bieser Endung das lateinische Suffix -us zugrunde, das noch jetzt in der Studentensprache (vgl. Kluge S.35ff.) und in den Mundarten ziemlich verbreitet ist, auch bei deutschen Stämmen, z.B. in der Schweiz: Lustikus, Liederlikus, Wichtikus, Nidikus (neidischer Mensch), allgemein Lustikus, Pfiffikus, Schwachmatikus u. a.

Wörter, die mit der Endung sel abgeleitet sind wie Rekel (von sich rekeln), Schlingel (älter nhd. Schlüngel von slingen, schleichen, wovon auch Schlange herkommt), Trottel (der immer in demselben Trott einhergeht), Dämel (verwandt mit dämmern), Tölpel (= Dörpel, dorfartig).

Bieber andere Scheltworte werden von der Bekleidung hersgenommen wie Filz (eigentlich Bauer im groben Filzkleid), Schwarzkittel, Schubjack (= Schub, d. h. Schab die Jack, also mit schäbiger Jacke)^1), Dummhut, Rundhut, Spihhut (im Mittelalter Abzeichen der Juden, jeht auf betrügerische Gestinnung übertragen; vgl. Spihbube), Bärenhäuter (urspreiner, der ein Bärenfell trägt), Lump oder Lumpenkert (der sich in abgerissen Kleider hüllt), Lümmel (älter Lümpel, vielleicht von Lump abgeleitet), Jammerlappen, Schmachtlappen, Blaustrumpf²), Halunke (Seib, das in schmachtlappen, Blaustrumpf²), Halunke (Weib, das in schmußigen und schlecht sitzenden Kleidern umhergeht). In Thüringen redet man einen anderen als närrischer Zwickel an, in Norddeutschland ein Kind als Gere, Göre (= Zwickel), womit sich litauisch skwernas, Rocksipfel und Schelte für ein unartiges Kind vergleichen läßt.

38. Zahlreich sind ferner Schimpfwörter, die aus menschlichen Bornamen erwachsen. Doch schwankt dabei der Gebrauch in den verschiedenen Gegenden unseres Baterlandes sehr; z. B. in Holstein stehen Usmus und Drütze (= Gertrud) in üblem Ruse, in Hessen Stackes (= Gustachius) und Dommes (= Thomas), in Baden Theobald und Apollonia, die in Thüringen und Obersachsen alle ohne Matel sind; dafür hat man hier andere, z. B. Gottlieb und Beate in Mistredit gebracht. In großen Teilen Deutschlands gelten Toffel ober Stoffel (= Christoph, Christophel), Hans (= Johannes), Beter, Poppel (mhd. poppe, von Poppo, der Koseson zu Bodobrecht), Trine (= Katharine)

<sup>1)</sup> Möglicherweise ist das Wort slawischen Ursprungs; vgl. russ. schubnjak, Schaspelz des gemeinen Mannes und betress der Endung nd. swienjak im Korrespondenzblatt f. nd. Sprachforschung IX, S. 85.

<sup>2)</sup> Zuerst bei Christian Weise 1701 belegt; vgl. Kluges Zeitschr. f. b. Wortf. I, S. 74.

als Bezeichnungen für bumme Menschen, Barthel (= Bartholomäus) und Mat (= Matthes) für schmutige, Rüpel (= Rup= recht, besonders durch die Shakespearenbersetungen verbreitet) für ungeschlachte, Nickel (= Nikolaus) für ungezogene. Man spricht von einer Schwagliese, Seulfuse, Dredlotte, von einem Brablhans, Großhans, Fafelhans, Laufewenzel (vgl. Lausbube).1) Dem frangösischen Jean Potage und dem englischen Jack Pudding entspricht ein beutscher Sans Burft (bei Sans Sachs auch Burfthans), wobei ein jedes Bolt mit feiner Lieblingsspeife geneckt wird, der Frangose mit der Suppe, der Engländer mit dem Budding, der Deutsche mit der Burst. Und wie der Amerikaner den Spottnamen Bruder Jonathan führt (zuerst von Washington für den Gouverneur von Connecticut, Jonathan Trumbull, verwendet), der Brite John Bull (nach ber 1712 erschienenen Satire The History of John Bull von Arbuthnot, einem Freunde Swifts), so wird ber Bertreter unserer Nation als der deutsche Michel bezeichnet, nachweisbar zuerst bei Sebaftian Franck: ein rechter bummer Jahn, der deutsche Michel.

In geringerem Maße werden Volksnamen als Schimpswörter gebraucht, z. B. Hottentotte, Kaffer (wenn man nicht vorzieht, dieses von hebr. kafar, Dorf abzuleiten, also — Tölpel aufzufassen), Slowake (Taugenichts). Während des Dreißigjährigen Krieges sind aufgekommen Krabate (— Kroate, älter nhb. Kravate, wie der französische Name für die Halsdinde), Schwede, z. B. Postschwede, Türke, z. B. Kümmeltürke. Gleichfalls einer Anregung von außen verdanken ihre Entstehung Tolpatsch, ursprünglich Name einer ungarischen Soldatengattung, der dann ossendar an Tölpel angelehnt worden ist. (Pgl. Melac, Schimpswort für große Hunde und rohe Menschen, wobei der grausame Verwüster der Pfalz Pate gestanden hat.)<sup>2</sup>)

Daneben find Standesbezeichnungen und Berufsarten vertreten wie Schneider für einen bunnen Menschen, Rader

<sup>1)</sup> Bgl. auch Dummrian (= bummer Jahn), Buhlhuber, Schwindelmeier (nach ben weit verbreiteten Familiennamen Huber und Meier).

<sup>2)</sup> Bgl. d. Zeitschr. für d. beutsch. Unterricht XII, S. 291 und 610.

(urspr. Schinber und Kloakenseger, von raden, Unrat zusammensegen) Resselstider, Leimsieber, Schotenhüter. Mythostogischen Ursprungs können sich Wörter rühmen wie Duälsgeist, Plagegeist, Bösewicht (vgl. Wichtelmännchen und Wichtelszopf — Weichselzopf), ebenso But (mundartlich auch Butzemann, vermummte Schreckgestalt — mhd. butze, klopfender Kobold von bozen, stoßen, schlagen), Würgel, umgedeutet aus Wärgel (vgl. thüringisch Warg, Ungetüm), Trulle (vgl. Troll).

39. Auch Gerätschaften, die der Mensch häufig in Gebrauch nimmt, kommen als Schimpfwörter vor, namentlich wenn sie sich in irgend einer Sinficht mit einem menschlichen Befen vergleichen Bierher gehören1) Rragburfte, Reibeifen, Sunger= harte, Qualeifen, Binfel (Ginfaltspinfel), Fleberwisch (flatterhafter Menich), Plaudertasche, Teekeffel (von ber Sohlheit), Trantiegel, Sauertopf, Quatschfübel, Tranpott, Schandfaß, Umftandstaften, Lugenbeutel, alte Schachtel, Fregfad, Lugenfad, Trobelfad, Barmel= fact (mhd. gîtsac, Beigfact; val. jedoch oben Lappfact), ferner Bengel (= Prügel, von oberdeutsch bangen, stoßen, engl. bang, schlagen, prügeln), Flegel (= lat. flagellum; vgl. Dreschslegel), Anoten (= Anotenftod), Anebel (eigentlich Bflod), Stöpfel, Stift, lange Latte, Balgenftrid, Schnapphahn, von bem Schieggewehr (ndl. snaphaan) auf die damit hantierenden Menichen übertragen wie Rogfamm.

Den Auswurf der Menschheit bezeichnen derbe Ausdrücke wie Aas (Rabenaas), Keib (= Aas, schwäbisch) und Luder (aus der Jägersprache, zunächst der als Lockspeise hingeworfene tierische Leichnam, dann auch auf Menschen übertragen, die wert sind, Bestien zum Fraße zu dienen), ferner Schuft (= nd. schüf ût, stoß aus) und Schurke (von ahd. sourgan, fortstoßen; vgl. schürgen und würgen, schurigesn).

Bon abstrakten Begriffen leiten sich Schimpswörter her wie Scheusal, langes Laster, Ungeschick, die zum Teil sogar bas grammatische Geschlecht zugunften bes natürlichen umändern,

<sup>1)</sup> Weiteres in meiner Abhandlung in der Zeitschr. f. hochdeutsche Mundarten V (1904),  $\mathfrak{S}$ . 1  $\mathfrak{f}\mathfrak{f}$ .

z. B. der Unart, der Unband, der Hoffart. Ganze Gruppen von Menschen aber werden wegwersend mit kollektiven Begriffen bezeichnet wie Bande, Sippschaft, Kotte, Gesellschaft, Geslichter, Pack, Clique (= frz. clique, eigentlich das Klatschen, dann die Personen, welche jemand beklatschen; vgl. claque), die auch zusammengesetzt werden (Schwefelbande, Lumpenpack) oder einen verstärkenden Zusag erhalten (elende Sippschaft).

Die meisten Scheltworte führt natürlich der gemeine Mann im Munde, ja, nach Joh. Elias Schlegel ift es diesem eigentümlich. bag er im Born die Sprache mit neuen berartigen Bortern bereichert. Sie find ihm baber so geläufig, daß er sie geradezu als Beteuerungsformeln verwendet, 3. B. Narr in Schwaben, fo in Schillers Räubern II, 3: Narr! Einen Spaß muß ich bir doch erzählen, den ich angerichtet habe (vgl. Grimms Wörterbuch VII, S. 363). Infolge bavon werden auch niedrig stehende Leute im Dialog des Dramas reichlich damit bedacht, namentlich im Lust= In Lessings Jugendschöpfungen nehmen selbst Gebildete fein Blatt vor den Mund und schimpfen weidlich darauf los. Besonders kommt das Wort Schurke ziemlich häufig vor, 3. B. wird bies dem Diener im jungen Gelehrten fo oft zugerufen, daß er fich schließlich einbildet, es sei sein Taufname. Dazu gesellen sich in den übrigen Jugenbstücken Rarr, Schlingel, Rerl, Binfel, Grüstopf, Dummtopf, Stockfifch, Spigbube, Rabenaas, Nidel, Quirl, Sund, Lumpenhund, Galgenschwengel, Galgenftrid, Salunke; verwünschtes Bad, nichtswürdige Beftie, verfluchter Rerl, verdammte Beiber.

Ein besonderes Zeichen leidenschaftlicher Erregung aber ist es, daß ein zum Schimpswort gesetztes Pronomen wiederholt (d. h. vor und hinter dem Schimpswort gebraucht) und ein dabeistehendes Abjektiv hinter sein Substantiv gerückt wird. So hört man, besonders in Mittels und Süddeutschland, nicht selten Außerungen wie: du Spizdube du, ihr Schurken ihr oder Spizdube versluchter, Schurke niederträchtiger, sogar du elender Hund verdammter.

Diese kleine Auswahl aus dem deutschen Schimpswörterlexikon mag genügen. Wer mehr, namentlich der älteren Sprache Ans gehöriges kennen lernen will, braucht nur die Fastnachtsspiele von Hans Sachs u. a. Dichtern durchzusehen, die eine große Fülle des einschlägigen Stoffes enthalten. Aber auch aus dem hier Gesbotenen wird man mit Leichtigkeit ersehen, wie ersinderisch sich der Mensch zeigt, wenn es gilt, seine Mitmenschen heradzusehen. Dabei ist zu beachten, daß viel seltener Fremdwörter (Halunke, Kujon, Clique, Subjekt, Kanuff oder Kamuff von hebr. chanef, Heuchler) als heimische Ausdrücke zu Schelten verwendet werden.

Jede Sprache ist ein Wörterbuch verblaßter Metaphern.

Jean Baul.

# 11. Abertragungen (Metaphern).

40. Schon ben Alten war es hinlänglich bekannt, daß die Sprache zahlreiche Metaphern enthält. Sagt doch bereits Quintilian, die Übertragung sei den Menschen so in Fleisch und Blut übergegangen. daß auch Ungebildete sie oft unbewußt gebrauchten. In der Tat enthält unsere tagtägliche Rede viele Bilder, die allerdings meist ihre frische Farbe eingebüßt haben. Wohl ift das ursprünglich scharfe Gepräge des Ausdrucks noch erkennbar, wenn wir Er= icheinungen ber uns umgebenden Sinnenwelt nach unserem Körper benennen, alfo 3. B. bem Berge Fuß, Ruden oder Ropf, bem Fluffe Arm oder Mund (Mündung), dem Felfen Rafe oder Abern und dem Meere einen Bufen verleihen, dagegen ift bei Wörtern wie Rummer und Berdruß, in benen von Saus aus Geistiges durch Sinnliches bezeichnet wird, die bei der Begriffs= ichopfung wirtsame Borftellung völlig verblagt. Denn nur ber Sprachfundige weiß noch, daß Rummer eigentlich die Belaftung (val. mittelengl. combren, beschweren, belästigen und älter nhd. bekümmert mit etwas) und Verdruß den Stoß (vgl. lat. trudere, ftogen) ausbrückt.

Im Gegensatz zu diesen die ganze Altagsrede durchziehenden Metaphern stehen die, welche von Dichtern und phantasiebegabten Menschen neu geprägt werden. Sie verhalten sich zu jenen etwa wie das Kunstepos der Messiade zu den griechischen Bolksepen,

ein Kontraft, den uns Berder mit den Worten veranschaulicht: "Homer malt, indem er fpricht, er malt lebendige Natur, Klopftock spricht, um zu malen, er schilbert." Und wie dieser Dichter, fo find auch andere Sanger ber Neuzeit von dem Bewußtsein erfüllt, daß die Rede durch Bildlichkeit des Ausdrucks entschieden an Leben und Anschaulichkeit gewinne, und geben dadurch ihrer Darstellung einen höheren Flug, ja, in der Erfindung schöner Metaphern tritt die dichterische Begabung vielleicht am glänzenoften bervor. 1) Aber auch der Redner, der Schriftsteller und andere auf eine schmuckreiche Sprache bedachte Personen lieben es, ihre Worte durch Bilder plaftisch zu gestalten; manchem brängen sie sich sogar in reicher Fülle auf. Leffing2) 3. B. muß es sich ernstlich vornehmen, wenn er "auch auf einem einzigen Bogen tein Gleichnis, fein Bild. feine Anspielung gebrauchen soll", er spricht es geradezu aus, daß er durch die Phantasie mit auf den Berstand seiner Leser zu wirken suche und es nicht allein für nüplich, sondern auch für notwendig halte, Grunde in Bilder zu fleiden. Und wenn feine Abhand= lungen noch beutigentags eine große Anziehungsfraft auf viele ausüben, fo ift der Grund vor allem in diefer Borliebe für den bildlichen Ausdruck zu suchen.

Auch bietet sich beim Gebrauch der Bilder reichliche Gelegensheit zur Abwechselung. Denn sie können in Haupts, Sigenschaftsoder Zeitwort enthalten sein wie in dem Schillerschen Verse aus dem Grasen von Habsburg: "Süßer Wohllaut schläft in der Saiten Gold", wo wir alle drei Arten vereinigt finden. Sodann lassen sich hinsichtlich der Übertragungsweise vier verschiedene Formen unterscheiden, je nachdem

- 1. Sinnliches mit Sinnlichem (z. B. der Schiffe mastenreicher Wald, das grüne, fristallene Feld des Meeres),
- 1) Detl. v. Liliencron sagt (Sämtl. Werke V, 100) im Mäcen: "Shakespeare und Kleist gaben uns den Bergleich, das Bild. Daran nämlich ist auch ein wirklicher Dichter zu erkennen. Das gewöhnliche Publikum achtet nicht auf die Schönheit des Bergleiches, des Bildes. Es kann diese Schönheit nicht verstehen, es fehlt ihm der seine Sinn dafür."
- 2) Bgl. A. Lehmanns Forschungen über Lessings Sprache, worin gleich das erste Kapitel von der "Bilderpoesie in Lessings Prosa" handelt.

- 2. Sinnliches mit Geistigem (z. B. Glanz bes Ruhms, Zügel ber Leidenschaft),
- 3. Geistiges mit Sinnlichem (3. B. es lächelt ber See, mächtig zürnt ber Himmel im Gewitter) ober
- 4. Geistiges mit Geistigem (z. B. das richtende Gewissen, treue Liebe)

vertauscht wird. Natürlich find die beiben zuerst genannten Gattungen, welche die sinnfälligste Wirkung hervorrusen, in der Poesie am stärksten vertreten, und in ihrem Bereiche stehen wieder die jenigen Fälle obenan, wo das Auge ins Spiel kommt, während die für das Ohr und noch mehr die für die übrigen Sinneswerkzeuge berechneten Metaphern weit seltener anzutreffen sind.

41. Selbstverftändlich tann auch ein und basselbe Wort in verschiebener Beise übertragen werben. So bient das menschliche Auge als Bergleichungspunkt für Gegenstände, die Ahnlichkeit damit haben; man spricht daher von Augen an Pflanzen, auf der Suppe, auf bem Bürfel, auf bem Schweife bes Pfauen, von Meeraugen (Gebirgsfeen ber ungarischen Tatra), bem himmelsauge ber Sonne und von Windaugen (Fenfter; vgl. engl. window); ferner wird das Eigenschaftswort bitter, das die Grundbedeutung beifend hat, im Beowulf von Meffern und Pfeilen gebraucht, während wir es jest bei Speifen und Getranten wie Mandeln und Wermut, aber auch bei Naturerscheinungen (bittere Ralte), Außerungen, die aus erregtem Gefühl hervorgehen (Worte, Tadel, Hohn, Saß), und bei allem, was ein folches Gefühl veranlaßt (Not, Weh, Reue), anwenden; endlich hat das Zeitwort fassen als Ableitung von Faß zunächst den Sinn von "in sich aufnehmen wie ein Faß", wird aber bann auch in ber Bedeutung greifen, fangen, faben gebraucht und auf das geiftige Gebiet übertragen, wo es die "Fähigkeit" des Verstandes, etwas zu "erfassen", sowie die Kraft des Herzens, standhaft zu bleiben, "Fassung" zu bewahren, bezeichnet.

Auch Fremdwörter werden häufig metaphorisch angewendet, mag nun die Übertragung vor, bei oder erst nach der Entlehnung vors genommen worden sein. Folieren kommt von ital. isola = lat. insula, Insel, genieren von stz. gêner, das aus hebräisch-lat.

gehenna, Hölle abgeleitet ift, also eigentlich = zur Bölle machen bedeutet, Charakter auf griech. charakter, eingerittes Zeichen, Merkmal, Krater (Öffnung eines Bulkans) auf griech, krater. Mischkrug, Mappe = frz. mappe und lat. mappa ist ursprünglich Handtuch, das von Schmaropern benutt wurde, um Speisen wegzutragen, daher = Umschlag, Seminar (Lehrerbildungs= anstalt) = lat. seminarium, Pflanzschule (vgl. Pépinière von frz. pépin, Obstfern aus griech, pepon, Pfebe, Melone), Kaprice = frz. caprice von lat. caper, Ziegenbock (eigentlich Bockssprung wie ital. capriccio und wie Rapriole - ital. capriola von lat. capreolus), Farce bezeichnet von Haus aus das Füllfel (vgl. lat. farcire, voll= stopfen) ähnlich wie Satire (lat. satura lanx, pele-mele, Allerlei), Bombaft ist zunächst Baumwolle (= griech, bombyx), dann Zeug zur Wattierung des Körpers, Pflaster (griech. emplastron) zu= nächst eine Salbe, dann das Straßenpflaster. Vom griech. kane und lat. canna, Rohr find endlich abgeleitet Namen für rohrartige Gegenstände wie Ranal, Ranone, Ranule, Raneel (Bimt) und Ranon (Megstab, Richtschnur).1)

Zuweilen schlagen verschiebene Sprachen unabhängig voneinander benselben Weg ein. Benn z. B. der Augapfel im Lateinischen pupilla (unser Pupille — kleines Mädchen), im Griechischen korē (Mädchen) und im Hebräischen sschon (Männlein) heißt, so deckt sich dies mit dem oberdeutschen Ausdruck Kindl und erklärt sich daraus, daß man im Auge des Gegenüberstehenden sein Bild in verkleinerter Gestalt erdlickt.

42. Noch gilt es, einen Blick auf die poetischen Metaphern zu wersen, die einen Hauptvorzug der Dichterwerke ausmachen. In mhd. Zeit sind zahlreiche bildliche Ausdrücke Gemeingut der Boesie, weil minder Begabte sie einsach von den ersinderischen Geistern übernehmen; so kehren Übertragungen wie des Glückes Scheibe, der Seligkeit; (saelde) Tor, des Bunsches Kind, der Sorgen Stricke, des Leides Angel, der Ehren Kranz, das Siegel

<sup>1)</sup> Im Grunde ist es auch eine Art Übertragung, wenn sich das Bolk fremde Börter zurechtlegt wie z. B. türkisch akmerdžan (von ak, weiß und merdžan, Koralle) in Meerschaum, lat. Venusti Montes in Finstermünz oder frz. valise in Felleisen.

ber Scham, ber Freude Bünichelrute u. a. immer wieder.1) Aber schöpferische Dichter geben ihre eigenen Wege und verleiben burch ihre Bilber ber Sprache nicht bloß Glanz, sondern auch Schwung. Man vergleiche nur die schüchternen Taftversuche eines Dvit ober Philipp pon Lesen mit dem königlichen Flug, den bier Klopstock genommen, und man wird die Bedeutung eines geniglen Mannes auf diesem Gebiete zu würdigen wiffen. Vor allem hat Goethe Großartiges geleiftet, er, ber die Phantafie als feine Göttin preift. die bald rosenbekränzt mit dem Lilienstengel Blumentäler betritt, Sommervögeln gebietet und leicht nährenden Tau mit Bienenlippen von Blumen faugt, bald mit fliegendem Saar und dufterem Blid um Felsenwände fauft und taufendfarbig wie Morgen und Abend immer wechselt. Faft jedes feiner Gedichte legt davon Zenanis ab, nicht zum wenigsten die Schöpfungen ber Sturm: und Drang= veriode. Wenn er 3. B. in Mahomets Gesang ben Kelsenquell freudehell wie einen Sternenblick nennt, ihn Zedernhäuser auf feinen Riefenschultern tragen, ihm Blumen mit Liebesaugen ich meicheln und feine Quellbäche burch ben gierigen Sand ber Bufte auffressen läft, jo zeigt er fich einem Chakesveare anverwandt, der oft, 3. B. in den Monologen Macbeths, geradezu in Bilbern schwelgt.2) Goethes reiche Phantasie zeigt sich aber nicht nur in der Schönheit und Rühnheit der Metaphern, sondern auch in der Fähigkeit, diese in der verschiedensten Beise zu ge=

<sup>1)</sup> Manche Bilber werden nach unserem Geschmack zu oft gebraucht wie das Fiedeln für das Schlagen mit dem Schwert im Nibelungensliede, z. B. 1821, 1966, 1976, 2002, 2006 f., 2285 u. ö. (Ausg. v. Bartsch).

<sup>2) 3.</sup> B. Wiber diese schauberhafte Tat werden sich seine Tugenden erheben wie Engel, posaunenzüngig, werden Alage führen um seines Mordes tiesschwarzen Höllengreuel; und Mitseid, nackt, ein neugeborenes Kind, auf Sturmwind reitend, oder Himmelscherubim zu Roß auf unsichtbaren, luft'gen Kennern werden die Tat in jedes Auge blasen, bis Tränenslut den Wind ertränkt. Bgl. serner Heinrich IV., 1. Teil IV, 1: Ganz rüftig, ganz in Wassen usw. Hier wird uns ein is strohendem Kraftgefühl und mit jugendlicher Kriegslusk heranziehendes Heer geschilbert, und darum sollte auch der Ausdruck eine sprudelnde Fülle von Bildern zeigen.

stalten.¹) So vermag er den Bogelflug und das Feuer, die er mit Borliebe in der Iphigenie für den bildlichen Ausdruck heranzieht, uns immer von neuem vorzuführen und immer wieder interessant zu machen: Da heißt es IV, 4: Der Wind hebt lispelnd die holden Schwingen, I, 3: Die Nacht deckt viele Taten des verworrnen Sinns mit schweren Fittichen, III, 1: Die Ungewißheit schlägt die dunklen Schwingen Iphigenien um das bange Haupt, II, 1: Lust und Liebe sind die Fittiche zu großen Taten; serner lesen wir III, 1 von der Feuerglut der Rache, III, 2 verlischt die Rache wie der Sonne Licht, V, 3 soll die Gnade lodern wie das heil ge Licht der stillen Opferslamme, IV, 4 umlodert der Jugend schwer Flamme das lockige Haupt, III, 1 blasen die Erinnyen dem Orest die Asche von seines Haufes Schreckensbrande still in ihm verglimmen; sie möchten, daß die Glut ihm ewig auf der Seele brenne.

Selbstverständlich dürfen die Bilder nicht vermischt werden. Denn, wie schon Nieduhr in dem bekannten Briese an einen jungen Philologen schreibt, ist alles, was im Gebrauche der Metaphern nicht tadellos klingt, unausstehlich. Daher können wir selbst nicht mit Schiller einverstanden sein, wenn er den Don Karlos II, 2 zu seinem Bater sprechen läßt: "In diesem Busen springt eine Duelle, frischer, seuriger als in den trüben, sumpsigen Behältern, die Philipps Gold erst öffnen muß." Denn eine Quelle kann nicht gut seurig sein. Ebensowenig wird man es schön sinden, wenn er in der Braut von Messina I, 7 sagt: "Also sürchtest du ein Licht zu schöpfen, das dich nicht ersreut." Vollends kleinere und unbedeutendere Dichter haben oft dagegen gesündigt.<sup>2</sup>) Ferner dürsen die Metaphern nicht unschön oder unnatürlich sein wie in den Zeiten, wo der Geschmack stark gesunken war, z. B. im

<sup>1)</sup> In einem Briefe an Frau von Stein vom 8. März 1781 nennt er sich den ewigen Gleichnismacher und erzählt mit Befriedigung, daß ein Phrenologe in seiner Schäbelbildung die Fähigkeit, in Bildern zu reden, am stärksten ausgeprägt gesunden habe.

<sup>2)</sup> Noch mehr Prosaifer, namentlich Zeitungsschreiber, bei benen so häusig Ausbrücke unterlausen wie eine brennende Frage ersichopfen, von trockenen Bemerkungen überfließen uss.

17. Nahrhundert. Da ift unter anderem die Rede von dem Bech ber Augen und von ichwarzen Sternen, eine Modenarrheit, die Chriftian Beife in einem "zierlichen" Briefe feiner "Erznarren" folgendermaßen verspottet: "Schönfte Gebieterin! Glückfelig war der Tag, welcher durch das glutbeflammte Rarfunkelrad der bellen Sonne mich mit taufend füßen Strahlen übergoffen hat, als ich in dem tiefen Meere meiner Unwürdigkeit die koft= liche Berle Ihrer Bekanntschaft gefunden habe." Auch in den dreißiger und vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts leistete man in folden Geschmadsverirrungen Erstaunliches; 3. B. Beine, der von diden, murrischen Fichten wäldern und von fehn= füchtigen Misthaufen spricht, ber ben Dichter Berwegh die eiserne Lerche bes Bolferfrühlings nennt und ausruft: "Wehmut, bein Name ift Kattun!" Ebenso manieriert erscheinen seine Worte: "Horchend stehn die stummen Balber, jedes Blatt ein grunes Dhr, und ber Wald wie träumend stredt er feinen Schatten= arm herbor."1)

Ferner darf die Sprache nicht an Stellen bilberreich fein, wo die Empfindung zurücktritt, also in diplomatischen Berhandlungen uff. Deshalb hat Schiller in den großen Dialogen zwischen Wallenftein und Brangel, Burleigh und Maria Stuart eine einfache und schmucklose Ausbrucksweise gewählt, die den Berhältniffen einzig und allein angemessen ift.2)

Die Ratur aber, die den Menschen überall umgibt und beein= flußt, wird immer die Hauptquelle bleiben, aus der die Dichter ben metaphorischen Ausbruck entlehnen. Daber fagt Lenau mit Recht:

"Wenn die Bogel, Blumen, Winde Und das ganze liebe Lenzgesinde Meinem Liede helfen, wird's ihm frommen, Und es wird ber Welt zu Bergen fommen."

<sup>1)</sup> Treitschke entwirft uns von dem Stil jener Zeit folgendes Bild: "Die Journalisten wetteiferten miteinander in unfinnlichen Bilbern, verrenften Wörtern, überfeinen Anspielungen, fie verliebten fich in ihre eigene Unnatur und freuten fich über ihre Runfteleien ebenfo herzlich wie einst Lohenstein und Hoffmannswaldau."

<sup>2)</sup> Bgl. Bulthaupt, Dramaturgie ber Klaffifer. 2. Aufl. S. 127.

Das Weitzerstreute sammelt sein Gemüt, Und sein Gefühl belebt das Unbelebte. Goethe, Tasso.

# 12. Befeelung des Seblofen.

43. "Natur und Geist stehen in ewiger Wechselbeziehung bes Gebens und des Empfangens."1) Beil die um uns befindliche Außenwelt ahnungsvolle Bezüge in uns wedt, fo wird fie zum Symbol unserer Innenwelt, so glauben wir in dem Unbeseelten unser Seelenleben wiederzufinden. Gine Landschaft, ein Farbenton, der über uns ausgespannte Simmel kann unser Gemut frohlich oder trübselig stimmen und wird daher selbst heiter oder melan= cholisch genannt. Der Fels ragt tropig in die Bobe, und der Baum ftredt feine Urme gen Simmel. Mit fühnem Gedantenschwunge können wir im Märchen Bflanzen und Steinen Sprache verleihen und allen Gegenständen ber Sinnenwelt Gigenschaften geben, die sonst nur Menschen oder Tieren gutommen. Ein großer Teil der griechischen Götterlehre verdankt diefer Raturbeseelung sein Dasein. Denn, um mit Schiller zu reben, "wo jest nur, wie unfre Beisen fagen, seelenlos ein Feuerball sich breht, lenkte damals feinen goldnen Wagen Belios in ftiller Majestät. Diese Söhen füllten Dreaden, eine Dryas lebt' in jenem Baum, aus ben Urnen lieblicher Rajaden sprang ber Strome Silberschaum. Jener Lorbeer wand sich einft um Hilfe, Tantals Tochter schweigt in diesem Stein, Spring' Rlage tont aus jenem Schilfe, Philomelas Schmerz aus diesem Hain. Un der Liebe Busen sie zu drücken, gab man höhern Abel ber Natur, alles wies ben eingeweihten Bliden, alles eines Gottes Spur." Daher verförpert Goethe in seiner von griechischem Geiste durchwehten Iphi= genie die Gewissensqualen nach hellenischer Art in die uralten Töchter der Nacht, die sich in ihren schwarzen Söhlen rühren, während aus den Winkeln ihre Gefährten, der Zweifel und die Reue, leise herbeischleichen; ja, er macht ebenda die Erfüllung zur schönsten Tochter bes größten Baters, beffen Saupte fie wie Athene entsprungen sei.

<sup>1)</sup> A. Biese, Die Entwickelung bes Naturgefühls im Mittelalter und in ber Reugeit. Leipzig 1888. S. 8.

Um einfachsten und natürlichsten ift ber Bergang ber Beseelung, wenn die betreffende Erscheinung wenigstens eine gewisse Lebens= fraft zeigt, also sich regt und bewegt wie z. B. die Wolken des Simmels, der Wind und das Feuer. Das dahinjagende Gewölf gleicht bem mutenden Beere des wilden Jagers Wotan, der Bind, "bas himmlische Rind", erhebt fich und legt fich wieder wie ein gewaltiger Riefe, bas Feuer bricht aus und frift um fich nach Art eines heißhungrigen Tieres, ber Bach fturgt fich ausgelaffen wie ein mutwilliger Knabe ben Berg herab. Selbst in bem von der Luft bewegten Getreidefelde fieht die erfinderische Ginbildungs= fraft des Bolfes das Walten eines lebenden Befens; benn es fagt, 3. B. in Thuringen: ber Bolf geht im Rorn ober ber Wolf jagt bie Schäfchen und bei Torgau: Die Sauen gehn im Getreibe. Aber auch bann, wenn ein Gegenstand ftarr und regungslos basteht, vermag ihn ber Mensch als lebendig aufzufassen oder wenigstens in mancher Hinsicht mit sich ähnlich zu finden. Die Bergriefen ichauen mit ihrem ichneeweißen Saupte ftola ins Land hinaus und feten ihren Fuß in Seen, fie fpringen in die Sobe und fallen schroff ab, als waren sie mit Leben be= gabt. Zwei Gipfel des Berner Oberlandes bezeichnen wir als Mond und Jungfrau, ja, Beine befingt einen Felfen am Rhein, die Lurlei (= Lauerfels), mit den Worten: "Die schönste Jungfrau sitet dort oben munderbar, ihr goldnes Geschmeide bliget, fie kammt ihr goldnes Haar." Und wenn wir auch nicht gleich ben Griechen die Bäume mit niedlichen Rymphen bevölkern, fo können wir doch den Waldmeifter (b. h. Meifter des Waldes) auf seiner Brautfahrt begleiten (val. D. Roquettes Gedicht) und die Blumen Rache nehmen laffen (val. Freiligraths Gedicht). Und ift nicht nach der Auffaffung unferer Sprache ber Wegerich ein Wegebeherrscher (rich = lat. rex) und die Alraune (d. h. alle Runen, alle Geheimnisse kennend) von Saus aus der Name eines weiblichen Zauberwesens?1) Läßt nicht Walter von der Bogel= weide die Blumen mit dem Rlee um den Vorrang ftreiten? Rein

<sup>1)</sup> Auch im Litauischen hat ein Wort (kaukas) den Doppelsinn von Kobold und Araune.

Bunder, daß wir von einer Mutter Natur und einer Mutter Erde reden wie einst die Griechen von einer Demeter, d. h. Mutter Ge oder Mutter Erde.<sup>1</sup>)

44. Eine andere Gruppe von Körpern, die der Mensch gern mit Leben ausstattet und durch seine Phantasie beseelt, sind Werkzenge wie die Schwerter, Geschüße, Gloden und Schiffe. Alle werden in unserer Sprache mit menschlichen Namen benannt, ein Beweis dasür, wie sehr sie dem Deutschen ans Herz gewachsen sind. Das Schwert Siegsrieds, das so oft unter den Feinden gewütet hat, heißt Balmung, das Wittichs Minnung, Namenssormen, die uns lebhaft an Patronymika wie Amelungen, d. h. Abskömmlinge des Amala, oder Nibelungen, d. h. Nebelsöhne, erinnern. Unter den Geschüßen? treten uns allbekannte wie die saule Grete und die schlimme Else entgegen, bei den Glocken sinden wir unter anderen Benennungen wie Susanna oder Maria vor, die Schiffe aber tragen oft Namen von bedeutenden Persönlichkeiten wie Kaiser Wilhelm und Fürst Vismarck.

Aber auch Berkzeuge anderer Art, die der Mensch bei seinen täglichen Berrichtungen braucht, werden mit Leben begabt. Der Stieselknecht hilft uns beim Entsernen der Fußbekleidung, der Rechenknecht bei mathematischen Aufgaben; der Hausstrausteht ein stummer Diener (Tischchen) und in Basel ein Glättesmann (Plättbrett) zur Seite, den Hausserrn peinigen die Batersmörder, wenn er auf Schusters Rappen reitet, d. h. ausgeht. Der lebendigen Einbildungkraft erscheint die Ramme, die den Pfahl hineintreibt, als stoßender Bod (ram, Widder), der Kran, der die Waren hebt, als Kranich (Kran — Kranich), die Schraube als Schwein (Schraube — lat. serosa, Schwein; vgl. span. puerca, Schraube — lat. porca), der mit Schraubengang versehene Hohlerum als Schraubenmuttter. So bezeichnen wir auch die Schale einer Perle als Verlmutter<sup>3</sup>) und die Hille einer Gewehre

<sup>1)</sup> Bgl. "Bater Rhein".

<sup>2)</sup> Diefe wurden auch häufig als Schlangen, habichte, Falten ufm. aufgefaßt.

<sup>3)</sup> In Thüringen wird auch eine regenschwangere Wolfe Regensmutter genannt.

fugel als Patrone, d. h. Patronin ober Herrin.1) Nun wird es uns flar, warum so viele namen für Inftrumente auf die urfprünglich nur ben Berfonen zukommende Endung er ausgeben. Sie find eben von haus aus nach Bedeutung und Form als lebende Wesen aufgefaßt worden, so daß sich Ausdrücke wie Kork-Bieher und Leuchter mit Wörtern wie Arbeiter und Schreiber vergleichen laffen. Danach ift der Kreuzer ein Geschöpf, welches bas Meer freugt, ber Dampfer ein bampfendes, ber Schnell= jegler ein raschsegelndes Schiff.2) Auf der gleichen Stufe stehen ber Drüder, ber Brenner, ber Böller (von mhb. boln, werfen), ber Federhalter, Bahnftocher, Scheinwerfer, Totichläger, Ruffnader u. a. Selbst ber humor fommt ins Spiel bei Bezeichnungen wie Ladenhüter für ein lange auf dem Lager befindliches Warenstück ober Tröfter für einen Stock, mit dem man Schläge androht. Ebenfo verftehen wir nun, weshalb der faure Wein als Rrater ober Rachenputer, ber gute als Sorgen= brecher bezeichnet werden kann. Neben der Endung er begegnen wir aber auch der Endung sel, die von Büttel (= der Bietende, Gebietende), Feldwebel (abd. weibil vom Stamme des Zeitworts weibon, fich hin- und herbewegen, herumwebeln), Krüppel (von af. kriupan, friechen) auf Geräte übertragen wird, 3. B. den Meißel (von ahd. meizan, schneiden), Wirtel (vgl. lat. verti. sich drehen). Schnabel (von ahd. snaban, schnappen) u. a.

45. Befremblicher erscheint uns die Personisistation von Kranksheiten, wie sie z. B. in den volkstümlichen süddeutschen Namen Beutelmann (= Fieder) und Blattermann (= Pocken) vorliegt. Doch erklärt sie sich aus der Annahme, daß alles Übelsbefinden von bösen Dämonen hervorgerufen wird, die auf den Straßen umherschreiten (grassieren sagt man von Krankheiten

<sup>1)</sup> Es ist entlehnt aus mil. patronus und in alterer Sprache masc., bezeichnet zunächst nur die Hulle und erst später auch die Ladung mit.

<sup>2)</sup> Bei einem angelsächsischen Dichter heißen die Schiffe Wogenschengste und bei den Engländern ein Kriegsschiff man of war (Kriegssmann), ein Handelsschiff morchantman (Kaufmann). Bgl. unsere Wörter Kauffahrer und Grönlandsahrer sowie Kluge, Neue Jahrbücher stür Philologie, 1901. S. 702.

= lat. grassari, hin= und herschreiten) und sich dann im Körper des Menschen festsetzen1), wenn sie es nicht vorziehen, ihn zu bruden wie ein Alp (= Elf) ober zu reiten wie ber Teufel (vgl. galoppierende Schwindsucht). Bon da ist nur ein kleiner Sprung zur Befeelung der Gefühle und Regungen, die im Bergen ent stehen. Wie ein Mensch außer sich sein, in sich gehen und wieder zu sich kommen kann, so können auch seine Empfindungen als von außen in ihn eintretend gedacht werden. Es ist nicht einerlei, ob ich sage: "Er hat Angst" oder "Die Angst packt ihn." Dort wird er wenigens insofern als tätig hingestellt, als er im Besite ber Erregung ist, hier erscheint er leidend, weil diese von außen herfommt und ihn anfaßt. Go ergreift, überfällt, beschleicht, übermannt jemand auch ber Born, die But, Berzweiflung usw. Ebenso werben fonft die abstraften Substantiva behandelt; 3. B. fagt man: Die Rot geht an den Mann, die Arbeit fteht ftill, ruht, ichreitet vorwärts, kommt in raschen Gang, die Zeit vergeht mit Riesen= ichritten; besonders häufig ift dies ber Fall in Sprichwörtern und sprichwörtlichen Redensarten wie: Borsicht ift die Mutter der Beis= beit, Not bricht Gifen, Not fennt fein Gebot. Lugen haben turze Beine, die Runft geht nach Brot, Gile bricht ben Sals, Sunger ift ber beste Roch (val. hier ift Schmalhans Rüchenmeister). Und erscheint es nicht anschaulicher und greifbarer, wenn das Bolt sagt: "Er ift die Liebenswürdigkeit felbst" ober "Sie war die reine Güte"2), als wenn der Gebildete dafür einsett: "Er war fehr liebenswürdig", "Sie war außerordentlich gütig?" Ühnlich verhalt es sich mit Schimpswörtern der Umgangssprache wie bas Scheufal, bas lange Lafter. Sogar Geschlechtswechsel fann bei personifizierten Abstraften eintreten. Ginen übermutigen Be= sellen bezeichnen wir als einen Hoffart und einen unartigen Menschen als einen Unart: Lessing nennt ben Krieg einen Gegen=

<sup>1)</sup> Bgl. die Redensart: "Ich will dir schon deinen Übermut ausetreiben", wo also der Übermut als boser Damon ausgesaßt wird.

<sup>2)</sup> Bgl. auch die Wendungen: "Er war die leibhaftige, verkörperte Liebenswürdigkeit", "die Liebenswürdigkeit in Berson", und Ausdrücke ber mhb. und frühneuhochdeutschen Zeit wie Frau Treue, Frau Minne.

part (vgl. la part) bes Friedens, Goethe das Echo einen unsichts baren Gegenwart (= Widerpart).

Wenn aber unsere Sprache so oft bei Naturerscheinungen (z. B. es blist, es bonnert) das farblose es sett, so läßt sie immer noch den Gedanken an die geheinnisvollen Gewalten durchschimmern, die man früher als Urheber jener Borgänge auffaßte. Desselben Hürworts bedienen wir uns oft zur Angabe von anderen Handlungen, die wir wahrnehmen, ohne zu erkennen, von wem sie ausgehen, z. B. es klopft, es klingelt. So ist das Pronomen es ein Lieblingswort von Dichtern wie Heine, die damit den Hauch des Geheinnisvollen, eine Art Rembrandtsches Halbdunkel über einen Borgang ausdreiten, um unsere Phantasie in höherem Grade anzuregen; z. B. lesen wir bei diesem: "Es träumte mir, schaurig schaute der Mond und traurig schienen die Sterne: es trug mich zur Stadt, wo Liebchen wohnt, viel hundert Meilen ferne; es hat mich zu ührem Haus geführt."

46. Auch sonst sind die Poeten große Freunde der Natursbeseelung, ja, sie haben diese als schönstes Erbteil ihrer Kunst von der "Zauberin Phantasie" erhalten. Ze stärker sie mit dem herrstichen Geschenk wuchern, desto besser steht es um ihre Schöpfungen. "In der Personisitation erreicht die dichterische Kunst der belebenden Veranschaulichung ihren Höhepunkt. In ihr wird die Poesse wissermaßen im eigentlichen Sinne schöpferisch." Um häusigsten kommt die Belebung im Beiwort oder im Prädikate vor, jenes 3. B. in den Verbindungen das tücksische Weer, der blutzierige Krieg, der männermordende Kampf, eine reizende Gegend, ein anziehender Stoff, eine verlockende Aussicht, der blonde, blanäugige Fehler (Kleist, Prinz von Homburg IV, 1), dieses in den Sähen: Der Schmerz wühlt in meinem Innern oder nagt an meinem Herzen, der Verrat schielt, das Schwert lechzt nach Blut, der Bach spricht seinen Worgensegen.<sup>2</sup>) Im Volkslied warnt die Hasselstande

<sup>1)</sup> Dagegen heißt es man kommt (— ein Mann kommt), nicht es kommt, weil man das Nahen eines Menschen aus dem Tritte erschließt und nicht an eine andere Ursache des Geräusches denkt.

<sup>2)</sup> So heißt es auch im gewöhnlichen Leben: "Der Schuh brückt mich, ber goldene Ring sticht mir in die Augen, ber Berschluß lockert

das Mädchen, klagen verwüstete Schlösser ihr Leid usw., im übrigen sinden sich die schönsten und kühnsten Naturbeseelungen bei Heine, Lenau und Goethe. Da liegt die Mutter Erde in stillem Morsgenschlummer, und der Mutter Sonne Scheideblick brütet die Beeren des Weinstocks (Goethe); da schauen sich die Sterne mit Liebessweh an, slüstern die Blumen, träumt der Fichtenbaum im Norden auf kahler Höh' von einer Palme, die einsam und schweigend trauert auf brennender Felsenwand; oder der Tannenbaum pocht mit grünen Fingern an das niedre Fensterlein, und der Mond, der stille Lauscher, wirst sein goldnes Licht hinein (Heine); der Krieg und der Hunger schweisen heulend, die Pest durchtappt die Finsternis (Lenau).

Aber auch bei anderen Dichtern finden sich großartige Bersonifikationen. Anregend wirkte bier vor allem das Beisviel Chakespeares, der die fühnsten Naturbeseelungen bietet und 3. B. den Othello, von Argwohn gegen sein Beib gequält, ausrufen läßt: "Den Himmel ekelt's und der Mond verbirgt fich, der Buhler Wind nur füßt, was ihm begegnet, verkriecht sich in die Söhlungen ber Erbe und will nichts davon wiffen", oder die untergehende Sonne im Rönig Johann V. 4 einen altersschwachen, muben Belben nennt, um dessen flammenden Federbusch der schwarze, giftige Atem ber Racht dampft. So fpricht Haller vom Enzian: "Dort ragt das hohe Haupt vom edlen Enzian weit über den niedern Chor der Böbelfräuter bin; ein ganges Blumenvolt dient unter feiner Fahne, fein blauer Bruder felbft buckt fich und ehret ihn"; fo läßt S. v. Aleist die Best "mit weitausgreifenden Entsetensschritten" durch das Lager ziehen, legt dem Brinzen von Homburg (I, 4) die Worte in ben Mund: "Ich schlich erschöpft in diesen Garten mich, und weil die Nacht so lieblich mich umfing mit blondem Haar, von Wohlgeruch gang triefend, ach! wie ben Bräut'gam einer Perfer= braut, so legt' ich hier in ihren Schoß mich nieder", und läßt den= selben (III, 1) reden von einer Tat mit Flügeln nach Art der

sich, die Tür öffnet sich, ein Haus springt vor ober tritt zurück, ein Weg läuft den Berg hinan." Warum sollte da nicht der Nagel, der sich krumm biegt und nicht in das harte Holz "hinein will", "seinen Kopf für sich haben"?

Cherubime filberglänzig. Unnette von Drofte-Hülshoff aber fingt: "Der Tag ift eingenickt beim Wiegenlied der Glocken, zum Blumenstuß sich bückt der Tau auf weichen Socken, die Sterne grüßen sich" uff. Daher sagt E. Geibel mit Recht vom Dichter:

"An goldnen Quellen läßt er kühn Arabiens Palmen rauschen, Läßt unter dustigem Lindengrün Die deutschen Beilchen lauschen. Er winkt, da öffnet die Ross' in Glut Des Kelches heiligtume, Und schimmernd grüßt aus blauer Flut Der Mond die Lotosblume."

Allerdings ift die Vorliebe für diese Naturbeseelung noch nicht fehr alt. Erft die Schweizer Bodmer und Breitinger haben im Beginn bes 18. Nahrhunderts die Bersonififation unbelebter Gegenstände als hervorragendes poetisches Ausdrucksmittel gepriesen. bas dann öfter angewandt wurde, freilich zunächst unter starkem Widerspruch. Denn nicht nur Schönaich macht sich in seinem Reologischen Wörterbuch über einschlägige Ausbrücke Klopstocks luftig, sondern auch Ramler verspottet in seiner parodistisch gehaltenen Epopoe Stellen aus Gedichten feiner Zeitgenoffen wie: "Sein blutgetränktes Schwert ift felbst vom Burgen fatt." Aber biefe Angriffe haben nichts gefruchtet. Der Dichter fann jest unbedentlich den Dolch wüten, den See lächeln und zum Bade laden laffen, fann fühn wie D. v. Liliencron fagen: "Der Sturm preßt tropig an die Fensterscheiben die rauhe Stirn" (Rämpfe und Ziele S. 111), ober: "In ber Fensterlufen schmale Ripen flemmt der Morgen seine Fingerspiten" (ebenda S. 102). Und ist es nicht ein befonders ichoner Gedanke von Schiller, daß er im Beginn feines "Spaziergangs", wo die Natur im Urzuftande, unberührt von Menschenhand erscheint, den durch die Fluren wandelnden Menschen als untätig und leidend hinstellt, dagegen die ganze Um= gebung auf ihn einwirken läßt? Da heißt es: "Der balfamische Hauch der Luft durchrinnt ihn erquidend, und den durstigen Blid labt das energische Licht, frei empfängt ihn die Wiese mit weithin verbreitetem Teppich, glübend trifft ihn ber Sonne Pfeil, tief neigen

sich vor ihm die Kronen der Erlen, das prächtige Dach der schattigen Buchen nimmt ihn auf, und ein schlängelnder Pfad leitet ihn steigend empor."<sup>1</sup>) Nach allebem hat Sichendorff recht, wenn er vom Dichter singt:

"Ich weiß nicht, was das sagen will, Kaum tret' ich von der Schwelle still, Eleich schwingt sich eine Lerche auf Und jubiliert durchs Blau vorauf. Das Gras ringsum, die Blumen gar Stehn mit Juweln und Perln im Haar, Die schlanke Rappel, Busch und Saat Berneigen sich im größten Staat, Die Au' verstohlen nach mir schaut, Alls wär' sie meine liebe Braut. Umsonst, das ist nun einmal so, Kein Dichter reist inkognito.

Alles grüßt ihn, denn er haucht der ganzen Natur lebendigen Obem ein.

Greift nur hinein ins volle Menschenleben, Und wo ihr's packt, da ist's interessant. Goethe, Faust.

### 13. Volkstümliche Bilderfprache.

47. Über ben Geschmack läßt sich nicht streiten, sagt ein alter Spruch. Was bem einen gefällt, das sindet oft bei dem anderen keinen Anklang. Doch gibt es auch Erscheinungen, über die das Urteil der meisten übereinstimmt. So ist ein runder Körper im allgemeinen beliebter als ein eckiger. Demnach bezeichnet das Bolk auch einen Menschen, der wenig geglättete Manieren hat, als ectig und sagt von dem, der im Überschwang der Fröhlichkeit alles Maß vergißt, er sei vor Freude eckig geworden (vgl. sich bucklig lachen). Dagegen erscheint jemand, der sich im Herzen recht bestriedigt fühlt, als geründet, wie das "arrondierte" Gebiet eines Staates und in manchen Gegenden Deutschlands, 3. B. in Bayern,

<sup>1)</sup> In bemselben Gedichte finden sich kühne Metaphern wie "die Ferne verschlingt den Heerzug, der Abler knüpft an das Gewölfe die Welt, die Landschaft entstieht in des Waldes Geheimnis".

ein tüchtiger, wackerer Mensch als rund. Nach alledem ist es begreislich, daß wir uns etwas Glückliches nur in dieser Form vorstellen können. Tatsächlich tritt uns das Glück in den verschiedenen Zeiten ausgestattet mit den Uttributen eines Rades, eines Balles oder einer Augel entgegen<sup>1</sup>), und im Sprichwort heißt es: "Das Glück ist kugelrund." Auch der Areis dient zum Ausdruck erfreulicher Borstellungen. Ein Glückstind ist der, um den "sich alles dreht", und "um ein Mädchen werben", besagt so viel, als sich um sie herumdrehen (vgl. Wirbel) wie im Latein amdire jemand schmeichelnd umgehen (vgl. um den Bart gehen, nämlich mit der Hand).

Ein anderer, häusig vorkommender Gegensatz ist der zwischen krumm, schief und gerade. Gerade ist und so viel als bieder, ehrlich, offen; auch ausrecht und ausrichtig, die ursprünglich gleichsbedeutend sind, behagen und. Dagegen erscheinen schiefe Urteile und schiefe Auffassungen weniger angenehm. Einen bösen Wenschen nennen wir einen schlimmen, d. h. schiefen Gesellen (vgl. nd. slimben, schiefbeinig), und eine verschrobene, d. h. verschraubte Verson tadeln wir und sinden sie schief gewickelt wie eine Zigarre. Barock, wunderlich heißt von Haus aus schiefrund (frz. daroque). In der Verbindung wind und weh bedeutet wind ursprünglich schief. Das Wort Känke aber geht auf denselben Stamm zurück wie verrenken, das eigentlich frümmen bedeutet. Und wer wüßte nicht, daß das am leichtesten "krumm genommen" wird, was man gerade heraussagt?

Bon den Größenbezeichnungen sind kurz und klein oft mehr nach dem Herzen des Bolkes als lang und groß. "Aurz und gut" sowie "klein, aber sein" sind geläusige Redensarten, ein Kleinod ist ein kleiner, d. h. zierlicher Gegenstand, und in der Sprache der Liebenden spielt der kleine Schelm oder Schäker eine bedeutende Rolle. Dagegen ist ein langer Mensch nicht selten die Zielscheibe des Spottes und wird bezeichnet als langer Laban, langer Schlaps

<sup>1)</sup> Bgl. Kleift, Prinz von Homburg I, 6: "Nun benn, auf beiner Kugel roll heran; du haft mir, Glück, die Locke schon gestreift." Leugnen läßt sich nicht, daß in den genannten Attributen des Glückes auch die Flüchtigkeit und Wandelbarkeit mit angedeutet werden soll.

ober langes Laster. Lang und dumm<sup>1</sup>) gehören nach der Ansichauung des Bolkes so eng zusammen, daß dieses zu sagen pslegt: "Er ist so lang, wie er dumm ist." Daher heißt es auch schon in Freidanks Bescheidenheit: Langer man wîse, des lop man prîse. Denn es kam nach der gewöhnlichen Ansicht nicht oft vor, daß sich Länge und Alugheit in einem Menschen vereinigte. Auch das Allzudicke und Allzubreite erregt oft des Bolkes Mißsallen. Dicke tun und bratschbreit dasigen, breit treten und sich breit schlagen lassen, aufgeblasen oder geschwollen sein sind durchweg schlechter angeschrieben als etwa sich dünn machen. Schwusst stößt uns ab.

48. Bon ben Farben gefällt uns weiß in ber Regel mehr als ichwarz. Dies erkennt man ichon an bem Gegensate zwischen Engeln und Teufeln. Zauberkunft ift Teufelskunft, also Schwarzfunft, und wer Bofes abnt, fieht ichwarz. Gin Übeltäter möchte fich gern weiß brennen, umgekehrt schwärzt man oft einen Menichen an, der nichts Boses begangen hat, so daß sich dieser darob schwarz ärgern konnte. Gine weiße Seele heißt in verschiedenen Mundarten basselbe wie anima candida im Latein, nämlich ein harmloses unschuldiges Gemüt. Dem Dichter erscheint nach römischem Vorbilde zuweilen die Sorge (Uz) oder der Gram (Hagedorn) schwarz, dem Statsvieler aber ber, welcher keinen Stich bekommen hat. Nicht minder migvergnügt ift man über bas Grau. Goethe nennt alle Theorie grau im Gegensatz zum grünen Baum bes Lebens, und wenn berfelbe Gewährsmann im Fauft fagt: "Grau, grämlich, griesgram, gräulich, grimmig, ethmologisch gleichermaßen ftimmig, verstimmen ung", so malt er grau in grau. Ebenso empfindet man mitunter Migbehagen über Geflectes, Schediges, Buntes. Dies läßt fich an Ausdrücken erkennen wie mhb. missevar (mißfarbig) = geflect, sich scheckig über etwas ärgern, hier geht es bunt zu, das ift doch gar zu bunt (= zu toll). Grun ist das Symbol der Lebenstraft und der Lebensfreude. Schon mhd. Dichter brauchen das Bild vom grünen Baum jum Ausbruck bes Glückes, wenn sie sagen: mîn grüeniu vroude ist worden

<sup>1)</sup> In bem schon S. 94 Ann. erwähnten Satyrus Etymologieus von 1672 heißt es: "Jeho benkt man: Groß und faul, Longi und Lange sind Languidi."

val ober mîn vroude vant den dürren zwie. Wer auf keinen grünen Zweig kommt, den nennen wir unglücklich. Zum Lebens= glud aber gehört Liebe und Freundschaft; so wird die grüne Farbe auch jum Sinnbild ber Gunft und ber burre Zweig jum Ausbruck ber Auruckweisung. Deshalb rat in einem alten Studentenliebe die Junafrau dem werbenden Burschen: "Geh du nur immer bin, wo bu gewesen haft, und binde beinen Gaul an einen durren Aft!" Als grün bezeichnen wir auch die Seite des Herzens. Da= her fteht schon im Bolksliede: "Mädel, ruck, ruck an meine grune Seite!" Nicht grun fein heißt nicht gewogen, nicht gunftig gestimmt sein. Auch Rot ift eine Farbe ber Freude. In rosigem Lichte erftrahlt alles, was uns entzückt. Darum konnte Goethe fingen: "Rosenfarbenes Frühlingswetter umgab ihr liebes Ungeficht", barum kann ber Berliner fogar von "karmefinvergnügten" Menschen reben. Blau ift für die Deutschen bas Sumbol ber Treue und bei ben Romantikern gleichbedeutend mit glücklich (val. blaue Tage bei Eichendorff); dann aber wird es auch im Sinne von unglaublich gebraucht (3. B. bei Bieland: blaue Märchen). Seitdem nämlich die Zauberfünftler und hegenmeifter des Mittel= alters ihre Bundergeftalten in blauem Dunfte haben auffteigen laffen, gilt die blaue Farbe als der Mantel, in den sich alles Fabelhafte hüllt; barum tann man fein blaues Bunber feben, jemand blauen Dunft vormachen, von blauen Enten reden 1) ober mit dem, der die Wahrheit einer Angabe bezweifelt, ausrufen: "Go blau!"2) Blau machen aber, b. h. mußig gehen, leitet sich vom blauen Montage her, einem Tage ausgelaffener Freude, an bem die Altäre blauen Behang hatten (val. Grundonnerstag dies viridium, Tag ber grünen Kräuter, weil man an diesem folche zu effen pflegte).

Ferner dürfte zu beachten sein, daß die Sinneseindrücke leicht ineinander übergehen, z. B. empfindet man die starke Reizung der Gesichts- und Geschmacksnerven ganz ähnlich wie die

<sup>1)</sup> Schon der Straßburger Franziskanermönch Murner spottet, Luther predige von blawen enten.

<sup>2)</sup> Der Hollander sagt, wenn ihm eine Behauptung unwahrscheinlich vorkommt: blauwe bloempjes! (blaue Blumen).

Birfung eines grellen Tones. Daber rebet man von ichreienden Farben und nennt ein brennendes Rot wohl auch knallrot. platrot ober flatichrot; ebenso fennt ber Niederdeutsche nicht nur eine ichrille Stimme, fondern auch ben ichrillen Beschmad eines Apfels ober den fritfauren des Effigs (vgl. friten, schreien und die Redensart: es ist so sauer, daß es fritt - fritet), und ber Franke verwendet in demfelben Sinne die Borter frachfauer und firrfauer (von firren, fchreien). Der reine Ton bes blauen Simmels macht auf das Bolt vielfach den Gindruck des reinen Alanges einer Glode; daher spricht es auch von einem gloden= reinen oder glockenhellen Simmel, und wenn wir die Feinde in hellen Saufen dahinziehen laffen, so meinen wir damit eigent= lich, daß fie in hallenden, lärmenden Scharen ihren Rriegszug unternehmen.1) Garftig heißt ursprünglich ranzig, ift also vom Geschmacksfinn auf den Gesichtssinn übertragen worden; die Grundbedeutung von ichmücken ift anschmiegen, das Wort geht alfo von Saus aus auf den Taftfinn; schmeden aber wurde früher und wird noch jest in Oberdeutschland auch vom Geruch gebraucht. 3. B. bei Schiller, Rabale und Liebe I, 3: "ein Mann, den fie nicht schmeden fann." Ebenso reden wir von ftechendem Geschmad und von warmen oder runden Tönen.2)

Interessant ist auch die Zahlensymbolik. Sieht man von dreizehn ab, das seinen üblen Klang davon erhalten hat, daß Judas Fschariot als der dreizehnte am Abendmahl Christi teilsnahm, so sind die ungeraden Zahlen bei uns meist gut angeschrieben wie schon bei den Pythagoreern und den von ihnen beeinflußten Kömern. J. Grimm sagt im deutschen Wörterbuch über die Drei: "Wie beim Verbum die drei Personen alle möglichen Verhältnisse erschöpften, wie im Märchen häusig drei Brüder ausziehen oder

<sup>1)</sup> Hell hat im Ahb. und Mhb. noch nicht die Bedeutung bes Glänzenden, sondern nur die bes Tonenden.

<sup>2)</sup> Die Romantiker sprechen sehr oft von klingenden Farben, duftenden Tönen und singenden Blumen. Schön kommt her von schauen, bezeichnet also zunächst das, was einen angenehmen Eindruck auf die Augen macht; dann wurde es auf das Gehör bezogen, später auch auf Empsindungen des Geschmacks und Geruchs (das schmeckt, riecht schön — gut).

in ben Sagen brei Schwestern als geisterhafte Wesen erscheinen, fo bezeichnet bei allen Dingen und handlungen drei das Abgeschlossene, Bollendete, Bollständige. Dreimal wird etwas bekannt gemacht, wird aufgefordert, angekündigt, gewarnt, geantwortet, ein Reichen gegeben, ein Lebehoch ausgebracht." Auch im Volkslied treten die ungeraden Rahlen bedeutsam hervor; denn dort hören wir von drei Rofen im Garten und drei Lilien im Bald, von drei Burichen oder drei Jungfrauen, die zum Fenster herausschauen. Ein Beschränkter kann nach der gewöhnlichen Unnahme nicht bis drei gahlen, und ein kleiner Mensch ift nur drei Rase hoch. Ebenso fommt die Sieben oft in symbolischer Berwendung vor. Einen bervorragend ichlauen Menichen nennt man fiebengescheit ober fiebenklug, ja, Wieland bildet fogar bas Wort fiebenfeltfam (Brief von 1776: "Ich lebe nun neun Wochen mit Goethe und ganz in ihm; ich kenne nichts Befferes, Edleres, Herzlicheres und Größeres in der Menschheit als ihn, so wild und fiebenseltsam der holde Unhold auch zuweilen scheint"). Sieben Kurfürften gab es im Deutschen Reiche und sieben Zeugen im alten Recht; baber fonnte man einen übersiebenen (vgl. überzeugen, b. h. durch Zeugen oder durch Zeugnis überführen), und noch jett reden wir von den Siebenfachen, die wir zur Reise zusammenpacken, oder von ber bofen Sieben. Unter orientalischem Ginflug teilen wir die Woche in sieben Tage, ferner haben wir sieben Todsünden, sieben Saframente, fieben Worte Jesu am Kreuz, fieben Werke der Barmherzigkeit. In Sagen und Märchen aber treten uns fieben Schwaben, fieben Zwerge und Siebenmeilenftiefel entgegen. Im alt= germanischen Boltsglauben galt besonders die Reun als beilig; in der Edda gibt es neun Welten, neun Balfüren uff., und wie man einem durchtriebenen Menschen neun Säute und einem eigen= finnigen neun Eden zuschreibt und fie neunhäutig oder neun= ectig (an der oberen Nase) nennt, so kennt man auch neunkluge und neungescheite Männer. Bflanzen aber wie Neunfraft und Reunheil wurden früher für fehr heilfräftig gehalten.1)

<sup>1)</sup> Zu beachten ist auch, daß viele Ortsnamen mit den ungeraden Zahlen gebildet sind, z. B. Driburg, Trifels, Triberg (mit drei), Fünfstrichen, Siebenbürgen, Siebeneichen u. a., ferner, daß in den Mundarten

49. Hatten wir es bisher meift mit Erscheinungen zu tun, beren angenehmer oder weniger angenehmer Eindruck auf das Bolk aus der sprachlichen Bezeichnung bervor leuchtete, so gilt es nunmehr, andere Anschauungsfreise zu berühren. Bei ber Übertragung von Körperlichem auf Körperliches und von Körperlichem auf Geistiges tommt hauptfächlich die finnfälligste Gigenschaft in Betracht. Die Größe und der Stoff find nicht so belangreich als die Form, das Bild, das man sich von dem Gegenstande entwirft, die Umriffe, mit benen man fich ihn ins Gedächtnis pragt. Der fleine Grashüpfer wird als Heupferd bezeichnet, die niedliche Libelle als Wafferjungfrau, die Tulve hat vom Turban der Türken (val. Türkenbund), der Gallapfel von der Frucht des Apfelbaumes den Namen. Nach den gefreuzten Armen des mittleren Teiles ift die Bregel (von lat, bracchiolum, Armchen) benannt worden, die Grundform des Rrapfengebäcks (Rrapfel) erkennt man aus der ursprünglichen Bedeutung haten, die des Bedens aus der von Reil. Der Begriff des Schützens leitet fich ab aus ben Anschauungen bes Budeckens, Borhaltens, im Auge Sabens: Schirmen beißt eigentlich einen Schirm (Schild) vorhalten wie lat. protegere, aus dem unser französisch beutsches protegieren hervorgegangen ift, behüten geht auf benfelben Stamm gurud wie die Sut und der Sut (mhd. huot, Belm, vgl. den Blumen= namen Sturmhut, Gisenhut), beschüten (= mbb. beschüten) fommt von mhd. schüte, Erdwall (vgl. Schutt, Erdaufschüttung) zum Schut gegen Baffer u. a., begen heißt mit einem Sag um= geben, wahren und warten sind verwandt mit griech, horan, feben und pflegen mahrscheinlich mit griech. blepein, Bormund aber hat gleichen Ursprung wie lat. manus, Sand, bezeichnet alfo ben, in beffen Sand bas Mündel fteht. Gingeben, b. h. eigentlich in sich oder in die Erde hineinkriechen (vgl. Zeug,

Rebensarten ganz geläufig sind wie in Oftpreußen: "Er hat von sieben Gänsen Burst zu machen" (er ist sehr beschäftigt), in Leipzig: "Flechten Sie sich Ihre sieben Haarel" in Böhmen: "Bad' beine sieben Zwetschen zusammen!" (in Sachsen dafür: beine sieben gebackenen Birnen), in Süddeutschland: "Wir sind verwandt, aber von sieben Suppen e Schnittele" und im Erzgebirge "von sieben Suppen e wegele" — ein wenig u. a.

Stoff geht ein, d. h. schrumpft zusammen) sagt man in Oberbeutschland von absterbenden Pflanzen (und vom Jagdwild), während man in Niederbeutschland mit umgekehrter Anschauung auch von ausgehenden Bäumen spricht.

Da fich ber Mensch als Maß aller Dinge betrachtet, so werden viele Metaphern von seinem Körper hergenommen, zunächst Ausbrude für raumliche Entfernungen wie Elle (abb. elina, eigent= lich Ellbogen, Borberarm), Fuß, Spanne (Breite ber ausgespannten Bande), Faden (af. fathmos, beide ausgestreckte Arme)1), Rlafter (Mag ber ausgestreckten Arme, daher studentisch um= flaftern = umarmen). Doch abgesehen von den Magen kommen folche Übertragungen auch fonft vor. Denn wir reden von Land= gungen, Flaschenbäuchen, Stuhlbeinen, Röhrenknien, Rohlföpfen usw. Namentlich verwendet man gern äußere Merkmale eines Menschen, um fein geiftiges Befen gu tenn= zeichnen, 3. B. fteifleinen und zugeknöpft. Rach ber Tonfur, die der katholische Geistliche oben auf dem Ropf hat, benennt man den Sochgeschorenen, nach den fich ftraubenden Saaren den Borftigen. Salsstarrig ift eigentlich ber, welcher ben Raden fteif halt, verschnupft von Saus aus ber, ber ben Schnupfen hat. Noch finnfälligere Ausbrücke gebraucht die Umgangssprache. Bon einer Sache, beren man überdruffig geworden ift, heißt es hier: Es fteht mir bis oben herauf (wie eine Speise im Magen), ein Aufmerksamer halt die Ohren fteif, ein Offener hat bas Berg auf ber Bunge, ein Bermunderter fperrt Mund und Rafe auf. Ferner läßt ber Betrübte ben Ropf hangen, ber Berblüffte macht ein langes Beficht, ber Reugierige einen langen Sals, den Reuigen beißt bas Bewiffen, ber Ber= ichwenderische macht große Sprünge, ber Argerliche hat einen andern im Magen und fann ihn nicht verknufen (= verdauen; val. lat. stomachari, fich ärgern, von stomachus, Magen). Wer fich frei von Sorgen fühlt, atmet auf, wer ftolz ift, wirft fich in die Bruft ober trägt die Rafe hoch, die Gering= schätzung zeigt man bamit, daß man ben Wiberfacher über bie

<sup>1)</sup> Sin Garnsaben ist also ursprünglich so viel, als man mit dem ausgestreckten Arme mißt.

Achsel ansieht, die Berachtung, indem man ihn mit Füßen tritt. Der Betrunkene hat einen Affen, nämlich im Leibe, ber Entzückte einen Rarren an jemand gefreffen, ber Launische Muden, b. h. Müden im Ropfe, ber Schalthafte ben Schalt im Bufen. Sich täuschen wird im Bolksmund ersetzt burch fich ichneiden ober brennen, jemand täuschen durch beschuppen (von ichuppen, fortstoßen), leimen, einseifen, prellen, übers Dhr hauen, anschmieren u. a. Auch Körperreflere werden oft benutt, um Gefühle und Empfindungen des Bergens auszudrücken. Erschrecken heißt zunächst emporspringen wie eine Beuschrecke (= Heuspringer), schaubern ift so viel als sich schütteln, dem Beklommenen wird es klamm ober angft, b. h. eng, bem Bor= nigen sind die Gesichtszüge verzerrt (Born von mhd. zorn, zerren), ber Emporte richtet fich empor. Die Ausdrude betroffen, gedrückt, niedergeschlagen bedürfen feiner Erklärung. Schmerz ift mit lat. mordere, beißen, eines Stammes, reuen mit griech. kruein, stoßen, staunen mit stauen, und trauern beißt eigent= lich die Augen niederschlagen.

Als Überreste der einst in viel größerem Umfange gehandhabten Gebärdensprache sind Redensarten zu betrachten wie "die Hände über dem Kopfe zusammenschlagen", "eine Nase drehen", "durch die Finger sehen", "ein Auge zudrücken", "auf etwas pfeisen", "die Hand aufs Herz legen", "sich an seiner Nase zupfen", "sich vor jemand bekreuzigen", "ein Schnippchen schlagen", "die Feige weisen" (die geballte Faust, wobei der Daumen zwischen Zeigefinger und Mittelsinger durchgesteckt wird).

Vor allen Dingen tritt uns die tagtägliche Beschäftigung des Menschen, namentlich seine gewerbliche Tätigkeit, überall im sprachlichen Ausdruck entgegen. Bom Spinnen stammen Mestaphern wie "Berg am Rocken haben", "Hirngespinst", "eine Sache abwickeln", "keine gute Seide mit jemand spinnen", "der Geduldssfaden reißt mir", "ich verliere den Faden", "es entspinnt sich ein Kampf"; vom Beben "fadenscheinig", "etwas anzetteln", "es bleibt kein guter Faden daran"; vom Schmieden "geschmeidig", "Känkeschmieden", "gut beschlagen sein", "vor die rechte Schmiede kommen", "Hammer oder Amboß sein"; vom Kausmann "das paßt nicht in

feinen Kram", "Aleinigkeitskrämer"; vom Zimmermann "fich verhauen", "über die Schnur hauen", "nach der Schnur" (Richtschnur), "Maßstab" (Maßregel; vgl. Regel - Lineal), "Binkelzüge machen"; vom Bergmann "zutage fördern", "ans Licht kommen", "Schacht ber Wiffenschaften", "alle Schichten ber Bevolkerung", "Schicht machen" u. a. Bon Saus aus schlägt ber Schuhmacher über einen Leiften, ber Schneider fühlt auf die Raht (ber Tafche) und fabelt etwas ichlau ein, ber Barbier nimmt jemand in die Schere ober ichert über einen Ramm, ber Schloffer legt Die lette Reile an, der Müller hat Obermaffer, und dies ift Baffer auf feine Mühle. Dem Goldschmied konnen Metalle gur Folie (= lat. folium, Blatt, b. h. gur Unterlage für Ebelfteine) dienen, dem Brauer ift Sopfen und Malz verloren, bem Metallgießer paßt alles wie angegoffen (wie aus einem Bug), bem Tifchler geht etwas aus bem Leim. Man fann fein Geld verposamentieren oder guschuftern und beim State mauern, poft meiftern, Lehrgeld geben ober Schneiber werden. Wer das Zeug (= Handwerkszeug) dazu hat und nicht hausbaden ift, tann ichone Worte brechfeln; wer auf= gefrämpelt ift, wird leicht ein Ausbund 1) von Ungezogenbeit.

Bielfach erben sich noch alte medizinische Anschauungen des Bolkes in unserer Sprache fort. Weil die Ürzte das Wohlbesinden von der richtigen Berteilung der Feuchtigkeit im Körper abhängig machten, nannten sie einen des Humors (d. h. der Feuchtigkeit) Ermangelnden einen trocenen Menschen, und weil sie das Temperament mit der Körperwärme (Temperatur) in Berbindung brachten, sprachen sie von heißblütigen und kaltblütigen Naturen. Die Redensart "böses Blut machen", erklärt sich aus dem Bolksglauben, daß das Blut an bösen Taten schuld sei. Die Adern werden als Sitz des seelischen Lebens gekennzeichnet durch die Wendungen "es ist keine gute Ader an ihm" und "er hat eine poetische Ader"; die Hypochondrie leitete man von der Beschaffenheit der Milz ab und nannte sie daber Milzsucht (val.

<sup>1)</sup> Dies bezieht sich barauf, baß das zwölfte Stild vom Dugend einer Ware der leichteren Übersicht wegen nicht eingewickelt, sondern auf das Papier gebunden wird.

engl. spleen mit lat. splen, Milz). Die Annahme, daß bei Kühnsheit und Schrecken die Leber beteiligt sei, ergibt sich aus Äußerzungen wie frisch von der Leber weg reden und es läuft mir eiskalt über die Leber (Schiller in den Räubern; vgl. ital. tu hai del fegato, du hast Leber – Mut).

Auch alte Rechtsformeln sind zum Teil noch erhalten, aber das meiste davon ist leider durch das Corpus juris verdrängt worden, und statt der auschaulichen Bilder und Gleichnisse, die man einst, z. B. bei Zeit= und Maßbestimmungen, verwendete, treten und jest gewöhnlich trockene Zahlangaben entgegen. Wo man heute sagt, auf so und soviel Meter, hieß es früher: "Sinen Steinwurf weit", "soweit der Hahn schreitet, die Kahe springt oder der Hammer geworsen wird"); für eine sehr große Entserung: "Soweit der blaue Himmel reicht", sine ewige Zeitdauer: "Solange der Mond scheint, der Wind weht und der Hahn kräht." Doch sind noch jest Wendungen im Gebrauch wie "unter den Hammer kommen" (rechtssymbolischer Brauch, der an den Hammer des Gewittergottes Donar erinnert), "die Hand auf etwas legen" (als Zeichen der Besitzerzeisung), "etwas auf die lange Bankschieden" (und so vergessen) u. a.

Große Anschaulichkeit bekunden endlich, um nur noch ein Gebiet zu berühren, die Ausdrücke der Gaunersprache. Oder zeugt es nicht von sprachschöpferischer Phantasie und großer Gestaltungskraft, wenn der Mantel als Windfang, der Degen als langer Michel bezeichnet, der Hut Betterhahn, der Dornbusch Kratling genannt wird oder die Gans als Breitfuß und der Steckbrief als Fledermaus erscheint?

Welcher Reichtum an Ausdrücken aber dem Bolke für einzelne Begriffe zu Gebote steht, kann man deutlich erkennen, wenn man erwägt, in wie verschiedener Weise das hochdeutsche Wort klug von ihm wiedergegeben wird. Da stehen Metaphern zu Gebote wie bewandert (= routiniert), erkahren (einer, der weit gesahren ist), gewürfelt (umhergeworfen wie ein Bürfel), gesrieben, gewandt (= viel umhergewendet), gerissen, auße

<sup>1)</sup> Daher heißt es noch jett von einem Großsprecher: "Er wirft das Beil zu weit."

gerippt (heidelbergisch ausgebeint, ausgeknöchelt), durchtrieben (mit etwas durchzogen, z. B. bei Luther ein Herz durchtrieben mit Geiz), gewiegt (einer, der sich viel in etwas bewegt hat), absgeseimt (= abgeschäumt von Feim, Schaum; vgl. raffiniert von frz. raffiner, läutern), gut beschlagen (von Rossen), verschlagen (= oft geschlagen), verschmitzt (mut der Schmitze gehauen), schlau (wohl von schlagen; vgl. callidus von callere, Schwielen haben), pfiffig (der den Pfiff, d. h. die List versteht); hierher gehören auch Redensarten und Vergleiche wie er ist mit allen Wassern gewaschen, mit allen Hunden gehetzt, er hört das Gras wachsen, er hat die Weisheit mit Löffeln gegessen, er hat es dick hinter den Ohren, er hat Haare auf den Zähnen, er ist nicht auf den Kopf gefallen, er ist klug wie ein Torschreiber oder klug wie der Teusel.1)

Es ist mir wichtig, die Bilbersprache wieder aufzufrischen im Bewußtsein; denn die Bilber geben uns die ursprüngliche geniale Beobachtung der Welt.

R. Silbebrand (Nachlaß).

## 14. Gefdmack im bildlichen Ausdruck.

50. Bei Beginn bes 20. Buches der Odhsse erzählt Homer, daß sich Odhsseus in der Nacht vor dem Freiermorde unruhig auf seinem Lager hin- und hergewälzt habe:

"Miso wendet ein Mann am großen brennenden Feuer Einen Ziegenmagen, mit Fett und Blute gefüllet, hin und her und erwartet es kaum, ihn gebraten zu sehen; Also wandte der helb sich hin und wieder bekümmert, Wie er den schrecklichen Kampf mit den schamlosen Freiern begönne", und im 11. Buche der Flias (B. 558) vergleicht er den im dichtesten

Schlachtgewühl fämpfenden Miar mit einem Gfel, ber fich trot

<sup>1)</sup> Bgl. Spighut für einen durchtriebenen Menschen im Gegensatz Breithut (einfältiger Mensch), z. B. bei Rachel Sat. I, 101: "Sie weiß mit tausend Fünden dir, Breithut, was sie will, mit Listen aufzubinden."

ber heftigsten Schläge nicht aus dem Saatselbe vertreiben läßt, ebenso den Odhssen mit einem Bocke (Fl. 3, 197), den Antislochus mit einem Hunde (Fl. 15, 579) und die edlen Achäer mit Fliegen im Kuhstall (Fl. 2, 469. 16, 641) zusammen. Welcher epische Dichter der Gegenwart würde ihm darin folgen wollen? Täte es aber einer und wagte wirklich einen Helden einer Magenwurst und einen anderen einem Esel ähnlich zu sinden, so würde er sich lächerlich machen. Doch in jener naiven Zeit, wo die Homerischen Gesänge entstanden, nahm man nicht den geringsten Anstock an berartigen Parallelen. Wie noch kein Tier zum Gespött herabzgesunken war, so wurden auch geringwertige Dinge wie Ziegensmagen unbedenklich zu Gleichnissen mit Menschen herangezogen, sosen sie nur irgendwelche Ühnlichkeit darboten.

Und wenn wir uns bann in die Zeit des deutschen Ritter= tum's versetzen, wo Anstand und gute Sitte nach französischem Borbilde gepflegt und hochgehalten wurde, fo finden wir beim Durchblättern der poetischen Erzeugnisse wiederum Bergleiche, die nicht nach unserem Geschmacke find. Bei Rämpfenden, die sich gar nicht von den Feinden trennen können, würden wir wohl fagen können: "Sie haben sich festgebissen", aber nicht mehr wie ein mhd. Dichter: "Sie klebten wie ein Bech in ihrer Feinde Scharen"; ebensowenig befriedigt eine Stelle in Wolframs Parzival unser äfthetisches Gefühl; dort berichtet nämlich der Dichter, die göttliche Erscheinung ber Herzogin sei durch die Augen in das Herz eines Mannes gedrungen und habe darin eine so ftarke Wirfung hervorgebracht, wie die Rieswurg, die durch die enge Öffnung der Rase gegangen sei. Dasselbe gilt von einem Gleichniffe in Gottfrieds Triftan, wo die ftolze Brangane bem ichonen Vollmond (volmaene) ähnlich gefunden wird. Gine folche Busammenstellung meiden neuere Dichter aus Furcht, eine komische Wirfung zu erzielen1); denn der Vollmond erinnert uns wohl noch an ein rotbäckiges, rundes Gesicht (z. B.: , wie Vollmond glanzte sein feistes Gesicht"), doch denken wir dabei nicht mehr

<sup>1)</sup> Sine Ausnahme macht Uhlands "Königin füß und milbe, als blickte Bollmond drein" in des Sängers Fluch.

an die ruhige Klarheit des Gestirns wie die epische Dichtung jener Zeit.

Ahnlich wie mit den Vergleichen ift es mit den Metaphern und anderen Ausbrücken. Ber fpricht jest noch von geleimter Liebe (gelimeter minne) wie Gottfried im Triftan oder vom Rleben= bleiben im Sinne bes Liegenbleibens Berwundeter auf bem Schlachtfelbe, wer noch vom franken Schilfrohr ober von ben faiferlichen (= herrlichen, schonen) Beinen eines Menschen (Triftan 2. 708), von dem kaiserlichen Antlit Chrifti und der kaiser= lichen Maad Maria? Bur Zeit der Minnefänger aber lag gar nichts Befrembliches in diesen Bezeichnungen. Leimen und kleben hatten noch feineswegs unedlen Rebenfinn, frank hieß noch all= gemein schwach oder schlank und übernahm erst später von siech die jezige Bedeutung, faiferlich aber konnte noch ebenfogut von etwas Herrlichem und Großem gesagt werden wie jest fürstlich in der Wendung ein fürstliches Geschenk oder royal, königlich im Blattbeutschen von der "rajalichen" Rase eines medlenburgischen Bauern. Wir laffen ferner das Feuer nicht mehr fingen wie Wolfram (Parg. 104, 3), aber wir fengen (b. h. machen fingen) und brennen Städte und Fluren. Das Wort Mährte, das mundartlich noch oft in Busammensetzungen wie Biermährte vorkommt, wird gur Beit der Staufer vom Abendmahl Christi (merate) gebraucht, wie Gerbehaus (gerwehûs) von der Sakriftei (vgl. gerwe, Bubereitung, Kleidung, besonders der Priester). Der Dichter des Rolandsliedes nennt das Abendmahl des Beiligen Chriftes Schenke und Gott als hausherrn ben himmlifden Wirt. Im Parzival ift von einem barfußen (d. h. unbeschlagenen) Pferde die Rede, und in Freidanks Bescheidenheit wird die Fliege, die ja vom Fliegen benannt ift, als Bogel bezeichnet: "Die Fliege ift, wird der Sommer heiß, der fühnste Bogel, den ich weiß." Ebenso war es im Mhd. verstattet zu sagen: "Der Frosch blähte sich, bis er zerbrach" (= platte oder frepierte), und ein Wirt fonnte bamals noch ellenden (elenden, b. h. ausländischen) Wein anpreisen.

51. Auch im älteren Rhd. begegnen wir zahlreichen Ausstrücken, die uns jest absonderlich erscheinen. So sagt Luther von

den Heuschrecken: "Sie beleidigen das Gras" und von den Men= ichen: "Sie werden durch die Propheten gehobelt" (vgl. ein un= gehobelter Mensch). Geiler von Raisersberg nennt Gott hübsch (= wohlwollend) und ein Kirchenliederdichter fromm ("D Gott. bu frommer Gott" = gerechter Gott; vgl. es frommt). Martin Opit bezeichnet Chriftum als einen Rapitan (Sauptmann), ben Turm des Stragburger Münfters als Bringen aller hoben Türme und Baris als Bringeffin aller Städte. Philipp von Befen äußert fich über den Mond: "Ich fah bas Rachtlicht ganz feuerrot aufgehen", und Megenberg gebraucht die Wendung: "Er biß ihm die Ehre ab" (= schnitt ab).1) Bei dem geschmacklosen Hoffmann von Hoffmannswaldau lefen wir in einem allegorischen Sonett: "Amanda, liebstes Rind, bu Bruftlag talter Bergen, ber Liebe Feuerzeug, Goldschachtel edler Bier, der Seufzer Blafe= bala, bes Trauerns Löschpapier, Sandbüchse meiner Bein und Baumol meiner Schmerzen, du Speise meiner Luft, du Klamme meiner Rergen." Der Schweizer haller fagt: "Wenn zwischen Sag und Gunft bei ihm ein Abtritt (= Wechsel) ift und manchmal fich fein Berg im Munde gar vergißt", und in Bodmers Moachide finden wir folgende Stellen: "Gleich der Rofe, die erst am Morgen ihr Klosett verlassen" (= ihre Blätterhülle gesprengt hat)2), und "ber Seraph Raphael glitscht (= gleitet) über die Gefilde", ferner der starke gebirgige (= sich wölbende) Walfisch und das gepflügelte (= dem Pflügen vergleichbare) Schwimmen. Bei anderen Dichtern jener Zeit werden die Sterne Felblatern en genannt, ichone Frauen mit hyazinthenen Bopfen erwähnt und von Jakob wird erzählt, daß er mit geizigem Dhr die Symphonie getrunken habe. Friedrich der Große beluftigte fich über die Ausdrücke: "Ihre Majestät funkeln wie ein Rarfunkel am Finger ber heutigen Zeit" und "Scheuß, großer Gönner (Zeus),

<sup>1)</sup> Bei Shafespeare sagt ber sterbende Romeo zu ber scheintoten Julia: "Hier will ich weisen mit Bürmern, die dir Kammers jungfern sind.

<sup>2)</sup> Ebenso sagt der dänische Lyriker Christian Winther (1796—1876) vom Junker "Benz": "Sieh, da tritt er leisen Schrittes hervor aus dem Klosett hinter zarten Wolkenschleiern, schüchtern, sein und nett."

beine Strahsen armbid auf beinen Knecht hernieder". Eine gleiche Geschmacksverirrung sehen wir darin, daß in der 1756 zu Braunschweigerschienenen sogenannten Ezzellenzbibel von dem hochswohlgebornen Landpsleger Pilatus die Rede ist und die Worte "auf Besehl des Kaisers" ersetzt sind durch "auf seiner Majestät Erkenntnis".1)

Ferner schreibt Lessing abweichend von dem jetzigen Sprachsgebrauche: "Bieles von dem Anzüglichsten (— Unziehendsten) liegt außerhalb der Grenzen der Kunst"; ebenso: "Ich würde den Ruhm des Empfindlichsten (— Empsindungsreichsten) mit dem Berluste aller meiner Weisheit dasür eintauschen." Gellert verswendet kläglich im Sinne von betrübt (er sah den Kenner kläglich an), Chr. Ewald von Kleist läßt die Sonne bei einem heranziehenden Gewitter hinter die Borhänge von baumwollenähnslichem Dunste eilen, Abelung die gekränkten (— beschäbigten) Schiffe ausbessern. Schuppius nennt eine Witwe eine miserable (— erbarmungswürdige) Person und phantasielose Poeten unsgesalzt. Musäus erzählt von einer Vertreterin des weiblichen Geschlechts, sie sei tiefsinnig (— nachdenklich) in die Küche gegangen und habe zum erstenmal alle Brühen versalzen. Jean Paul

<sup>1)</sup> Auf Spottlust dürfte es zurückzuführen sein, wenn den Schweizern in die Schule geschoben wurde, daß eine ihrer Bibelübersetzungen die Worte des 23. Pfalms "Du salbest mein Haupt mit Öl" wiedergegeben habe: "Du schmierst min Grind mit Schmer." Die angeblich in evangelischen Gesangbüchern stehende sogenannte Rabenaasstrophe ist, wie man neuerdings ermittelt hat, als Spottvers von dem radikalen Schriftsteller W. Wolfs († 1864) versaßt und in die schlessischen "Provinzblätter" (Jahrg. 1840 II, S. 361) eingeschwunggelt worden, wo sie sich zuert nachweisen läßt, und zwar in solgender Form: "Ich die ein wahres Rabenaas, ein rechter Sündenknüppel, der seine Sünden in sich fraß gleichwie den Rost die Zwippel. D Jesus, nimm mich Hund beim Ohr, wirf mir die Gnadenknochen vor und nimm mich Sündenlümmel in deinen Gnadenhimmel." (Genaueres darüber in der "Deutschen Zeitung vom Jahre 1902" S. 189 und 198). Dagegen sind allerdings in den Liedern pietistischer Richtung Stellen zu sinden wie folgende: "Du bist heilig, laß dich sinden, wo man rein und sauber ist, chipfingegen Schand' und Sünden wie die Tauben Stant und Wist" ober: "Du heißgebratnes Ofterlamm, du weiner Seelen Bräutigam, laß mich dich recht genießen. (Im Portschen Gesangbuch S. 181 und 221.)

ipricht vom gedämpften, benebelten Sonnenlichte und Goethe von der bitteren (urspr. so viel als beißenden) Schere der Bargen; auch finden sich bei diesem die Worte: "Ein ecce homo gefiel mir gut wegen feiner erbarmlichen Darftellung", b. h. weil er einen erbarmungswürdigen Eindruck machte Bei anderen Schriftstellern lefen wir von inbrunftigen (= gut brennenden) Fadeln, von einem bleiernen Schlafe und von wetterwendischen Quellen und Bächen, d. h. folchen, die fich mit ihrem Bafferftande nach dem Wetter richten. Anderswo ift die Rede von Stahl= febern bes Beiftes (er wandelt, getragen von den Stahlfebern feines Geiftes, in voller Gefundheit auf feiner Bahn, I. Grimm), von niederträchtigen (= sich niedrig tragenden) Balmen und Menschen (= leutselig), von geistreichem Bein und geistreichen Nachtigallen. Schwierig heißt von Haus aus voller Schwären, jest verwenden wir das Wort für schwer in übertragenem Sinne. Früher konnte man den Wein ärgern, d. h. ärger machen, durch Mischen mit Baffer verschlechtern, Tabak trinken (= rauchen; val. auch roeksoeper, Rauchfäufer in Laurembergs Scherzgedichten), fich auslegen (= auskleiden, 3. B. bei Goethe in den fzenischen Bemerkungen zum Göt von Berlichingen). Bon einem altenburgischen Dorfe erfahren wir, daß es 25 besessene Mann (= feghafte, angeseffene Männer) gehabt habe, und ebenda schreibt ein Richter Anfang des 18. Jahrhunderts in fein Tagebuch: "Die Pflaumen sind in diesem Jahre unartig (= von schlechter Art) und ungeschmack." Gestandener Mut war einst so viel als feste Gefinnung (val. gesettes Alter) und eine ungefährliche Bahl eine ungefähre.

Selbst die Mundarten der Gegenwart bieten vieles, was dem an die nhd. Schriftsprache gewöhnten Ohr und Auge wunders bar vorkommt. Aus der großen Zahl hierher gehöriger Ausdrücke will ich nur einige hervorheben. In Flensburg heißt es: "Bringe die Kinder um und ziehe sie ab" (d. h. bringe sie ins Nachbarshaus um die Ecke herum und kleibe sie aus) 1), oder: "Essen Sie von dieser Speise nicht zu viel! Es gibt noch etwas hinten aus"

<sup>1)</sup> Cbenjo sagt man in Flensburg: "Ich werbe umkommen" im Sinne von "zu bir kommen".

(= eine Speise zum Nachtisch); in Gumbinnen: "Die Kinder sind alle gut; sie schlachten sich" (= sie schlagen trefslich ein, sind nicht ungeschlacht); in Thüringen: "Ihr Kinder habt euch gestern schware erzogen" (= eure Kleider sehr schmutzig gemacht)<sup>1</sup>), in Tirol nennt man eine zum Fallen reise Birne eine seige Birne, und in Schwaben spricht man von blödem (= fadenscheinigem) Tuche sowie von leisen (= faden) Suppen.

Mso nicht nur in den verschiedenen Zeiträumen verknüpft man mit demselben Worte verschiedene Bedeutungen, sondern auch die einzelnen Landschaften weichen auf semasiologischem Gebiete oft vonseinander und von der Schriftsprache ab. Wer solche Wendungen tagtäglich gebraucht, sindet nichts Absonderliches darin, wer sie aber zum erstenmal hört oder in einem alten Buche lieft, wird sein Bestemden darüber kaum unterdrücken können. Denn die Sprache ist Gewohnheitssache und der Sprachgebrauch ein Tyrann.

Freier in ihrem gebundenen Birken, Reicher als er in des Bissens Bezirken Und in der Dichtung unendlichem Kreis. Schiller, Bürde der Frauen.

#### 15. Die Frau und die Sprache.

52. Die schriftstellerische Tätigkeit und der sprachliche Ausdruck des weiblichen Geschlechts hängen eng mit seiner geistigen Eigenart zusammen. Weilsich die Durchschnittsfraunichtzutieseren Studien hingezogen fühlt, zeigt sie auch selten das Bestreben, auf wissenschaftlichem Gebiete mit dem Manne in Wettbewerd zu treten. Gelehrte Frauen haben nach der Ansicht des Bolkes ihren Beruf versehlt und werden darum als Blaustrümpse bespöttelt. Wenn aber neuerdings manche Mädchen das Ghmnasium und die Hochschule besuchen, so geschieht dies meist aus Selbsterhaltungstried im Kampse ums Dasein und ist als Ausnahme zu betrachten gleich der Beteiligung des zarteren Geschlechts an den humanistischen Bestrebungen

<sup>1)</sup> Bgl. den franklischen Ausdruck: "Die Kinder haben gestern eine große Zucht (Lärm) gemacht", der z. B. in Kömerstadt üblich ist.

im Zeitalter der Ottonen und der Reformation. Frauen des 10. Jahrhunderts wie die Nonne Roswitha von Gandersheim, die in lateinischer Sprache bichtete, und die Berzogin Sadwig von Schwaben. die fich von dem Sankt Gallener Monche Effebard im Latein unterweisen ließ1), oder Bertreterinnen des 15 .- 16. Jahrhunderts wie die Schwester Pirkheimers, die mit C. Celtes u. a. in wissen= ichaftlichem, lateinischem Briefwechsel ftand, und die Gemablin C. Beutingers, die ihren Gatten bei seinen gelehrten Forschungen eifrig unterstütte, sind als Ausnahmen zu betrachten. Am bebeutendsten zeigt sich die schöpferische Kraft des Weibes im Bereiche der Dichtfunft, aber weniger in der dramatischen Boesie als in der lyrischen und epischen, wohl beshalb, weil im Lied und im Roman mehr die Empfindungen des eigenen Berzens zum Ausdruck gebracht werben können, sich also die Subjektivität hier freier entfalten kann. Daher gelingen den Frauen auch die Romane am besten, in denen die psychologische Entwickelung in den Bordergrund tritt, wie "Das Tagebuch eines armen Fräuleins" von Marie von Nathufius, während sie die von außen beeinflußte Sandlung nicht in gleicher Beise barzustellen vermögen. Gine besonders große Zahl von Romanschriftstellerinnen hat das 19. Jahrhundert gezeitigt; hier verdienen unter anderen genannt zu werden von den älteren Fanny Lewald, Luise von François, Gräfin Sahn-Sahn, Johanna Rinkel und aus jungerer Beit die realistisch warmberzige Marie von Ebner-Eschenbach, die idealistische Malvida von Mayenbug, die romantisch-phantasiereiche Ricarda Such, die gegen alles behäbige Philistertum Front machende Helene Böhlau, die in einer vortrefflichen Beimatkunft wurzelnde Rlara Biebig und viele andere, unter den Ihrischen Dichterinnen aber läßt burch Originalität ber Gedanken und Schönheit ber Form die westfälische Freiin Unnette von Drofte=Bulshoff alle hinter sich, wiewohl auch auf diesem Gebiete manche Namen einen guten Rlang

<sup>1)</sup> Im 12. Jahrhundert zeichneten sich durch wissenschaftliche Tätigekeit aus die heilige Hilbegard († 1179), die Bersasserin medizinischer und naturgeschichtlicher Schriften, und Herrad von Landsberg, Übtissin des Klosters auf dem Odisienberge, von der der Hortus dolieiarum (Lustgarten) herrührt, eine Art Konversationsserison des Mittelalters.

haben, z. B. für das weltliche Lied Carmen Sylva (Elifabeth, Königin von Rumänien), Anna Ritter, Marie Janitscheft und Frieda Schanz; für das Kirchenlied Luise Henriette von Brandenburg († 1667), die Dichterin von "Jesus, meine Zuversicht", Amilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt († 1706), die Versasserin von "Wer weiß, wie nahe mir mein Ende", Eleonore von Reuß (Das Jahr geht still zu Ende, nun sei auch still, mein Herz) und Luise Hensel (Müde bin ich, geh' zur Ruh, schließ' die müden Äuglein zu).

Aber nicht allein bei der Wahl des schriftstellerischen oder dichte= rischen Schaffensgebietes, sondern auch im sprachlichen Ausdruck der Frauen spielt das Gefühl und die Empfindung eine größere Rolle als bei dem Manne, weil dieser in der Regel mehr ver= ftandesmäßig begabt und nüchtern ift. Der Weg vom Ropfe gur Feber geht bei ben Gedanken des Weibes durch das Gerz; wo dieses nicht beteiligt ift, bleibt die Feder oft unberührt. Mit dieser Gigentümlichkeit hängen die Borzüge und Mängel zusammen, benen wir im Stile ber Frauen begegnen. Bor allem schreiben sie meist einsach und natürlich; wie ihnen die Worte über die Zunge gleiten, bringen sie sie gewöhnlich auch zu Papier. Die geschraubte und gefünftelte Art ber Kangleisprache ift ihnen fremd, bie langen Berioden und Satzungeheuer ber in die Schule bes Lateins gegangenen Gelehrten liegen ihnen fern, Gelbft in ben Beiten, wo unsere Sprache unter ben Banden pedantischer Stubenhocker zu verfnöchern drohte, haben fie ihre schlichte Darstellungsweise großen-teils beibehalten. Dies zeigt sich besonders in den Briefen, dem Hauptgebiete schriftlicher Aufzeichnungen, das die Frauen seit alters gepflegt haben. Bur Zeit bes Rittertums, als bie Männer bem Kriegsgewerbe ober bem Beidwerk nachgingen, war das weibliche Geschlecht bem männlichen an Bildung oft überlegen. Dichter wie Wolfram von Eschenbach, der geniale Verfasser des Parzival, konnten weder lesen noch schreiben (swaz an den buochen ståt geschriben, des bin ich kunstelôs beliben), und Ulrich von Lichtenftein mußte fich die Berzenserguffe feiner Geliebten durch einen Schreiber vorlesen und beantworten laffen, mahrend die Auserkorene sie selbst aufgezeichnet hatte.

Seit bem 16. Jahrhundert wurde das freilich anders; man

forgte für die Berzensbildung der Frauen und vernachläffigte barüber oft ben Geift.1) Biele "Mägdlein" besuchten gar keine Schule ober wurden nur in wenigen Fächern unterrichtet, meift begnügte man fich mit Lefen, Schreiben und Rechnen. Ratürlich fleideten die, welche mit der Feder umzugehen wußten, ihre Gebanken in ein einfaches Gewand. Urfula von Frundsberg teilte ihrer Tochter im Jahre 1510 mit: "Ich schicke bir ba ein Wesch= bemblin, das wollest du von meinen wegen (meinetwegen) behalten, und ich han es selber gesponnen, und der allmächtige Gott gebe dir Glück dazu, daß du es mit Freuden braucheft."2) Bier find die Sate meist gleichwertig aneinander gereiht, die Unterordnung macht sich kaum geltend, aber das Gefühl bricht felbst in diesen wenigen Zeilen deutlich durch. In ähnlicher Weise schrieben fürstliche Frauen, wie Sibulla, die Gemablin des lange gefangen gehaltenen Kurfürsten Johann Friedrich des Großmütigen von Sachsen u. a. Auch als sich später ber Stil unter französischem Einflusse etwas glättete, blieb er immer natürlich. Daber kommt es, daß wir in den öden Zeiten des 17. Jahrhunderts, besonders aber im 18. wahre Perlen beutschen Stiles in Frauenbriefen finden. Was Gellert einem Fräulein schrieb: "Ich habe Ihnen schon oft gesagt, daß die Frauenzimmer bessere Briefe schreiben als die Mannspersonen, und dies gilt nicht allein von Frauenzimmern von Stande, die eine gute Erziehung genoffen, sondern auch von anderen Personen Ihres Geschlechts", das fann man in gleicher Weise Frau Aja, der Mutter Goethes. Charlotte von Lengefeld (ber Braut Schillers) und ihrer Schwester, ferner Karoline Schlegel, Eva König (ber Braut Leffings), Gottscheds Gattin, geb. Rulmus, und verschiedenen anderen nachrühmen.3) Selbst in der Fremde

<sup>1)</sup> Ausnahmen gibt es auch hier; Frau Gottscheb war überzeugt, daß man mit der Latinität bekannt sein könne, ohne pedantisch zu sein und zu scheinen. Sie hatte als Neuvermählte das Lateinisch gründlich erlernt. Auch das Griechische war ihr nicht fremd. Ihr Lehrer rühmt, daß sie gewagt habe, den Herodot, Homer, Plutarch und Lucian zu lesen.

<sup>2)</sup> Dieses und die folgenden Beispiele find großenteils aus ber Gesichichte bes beutschen Briefes von Steinhaufen entnommen.

<sup>3)</sup> Bgl. Klaiber und Lyon, Die Meister des beutschen Briefes, S. 123, 179 u. a.

unter dem Hochdruck französischen Einflusses blieben sie ihrer zwanglofen und ungefünftelten deutschen Art treu. Gin glanzendes Beiipiel dafür bietet Elisabeth Charlotte (Lifelotte) von Orleans, geb. Bringeffin von der Pfalz. Sie ichreibt "ohne weitere Faffon" in einem porzüglichen Blaudertone. Darüber berichtet fie felbit: "Berr Leibnig, dem ich etliche Male schreibe, gibt mir die Banitet, daß ich nicht übel beutsch schreibe", und Frau Rat Goethe äußert über fich: "Dieses unverfälschte und ftarke Naturgefühl bewahrt meine Seele, Gott sei ewig Dank, vor Rost und Fäulnis." Daraus erflärt fich, daß fie in der Wahl ihrer Worte und Wendungen nicht anders verfuhr, wenn fie an die Herzogin Amalie von Weimar oder an andere hohe Persönlichkeiten schrieb, als wenn fie sich an ihren "Bätschelhans" wandte. Das beweift 3. B. folgende Stelle aus einem Briefe, den sie an die genannte Dame richtet und worin fie ein Urteil abgibt über den Hofrat Möhn, den von Sophie Laroche für ihre Tochter ausersehenen Bräutigam: "Teuerste Fürstin! Rönnte Dottor Bolf den Tochtermann sehen, ben die Berfasserin der Sternheim ihrer zweiten Tochter Luise aufhängen will, so würde er nach seiner sonft löblichen Gewohnheit mit den Zähnen fnirschen und gang gottlos fluchen. Gestern stellte fie mir bas Ungeheuer vor - großer Gott! Wenn mich der zur Königin der Erde (Amerika mit eingeschlossen) machen wollte, so - ja, so gabe ich ihm einen Korb. Er sieht aus wie der Teufel in der siebenten Bitte in Luthers kleinem Katechismus, ift so dumm wie ein Heupferd, und zu all seinem Unglück ist er Hofrat. Wenn ich von all dem Zeug etwas begreife, so will ich zur Aufter werden."1) Sier finden wir weder Schwulft und Bombaft, noch gezierte, zimperliche Art; dafür aber echt deutschen, wenn auch oft derben Humor. Frau Rat nimmt kein Blatt vor den Mund, sondern spricht offen ihre Gedanken und Empfindungen aus, aber gerade durch die Un= gezwungenheit ihrer Darstellung gewinnt sie den Leser für sich.

Nach alledem können wir unbedenklich das Urteil Schröbers unterschreiben, der in seiner Schrift vom papiernen Stile S. 32 sagt: "Wenn ihr deutsch schreiben wollt, wendet euch an die Frauen.

<sup>1)</sup> Bgl. die Schriften ber Goethegesellschaft, herausgegebenen von Erich Schmidt, I, S. 26.

Nach ihnen nennt sich ja die traute Muttersprache. Mit der Mutter, der Schwester, der Gesiebten, der Tischnachbarin spricht man nicht so leicht im papiernen Deutsch. Frauen und Bücherstaub werden einander hossentlich immer seind bleiben. Darum darf ich auch die Frauen gegen den Papiernen zu hilfe rusen. Was man zu ihnen niemals sagt und aus ihrem Munde niemals hört und was sich weder von ihnen noch zu ihnen gesprochen denken läßt, das ist sichserlich papieren." Doch fügt Schröder hinzu: "Damit stelle ich den weiblichen Stil noch nicht als Vorbild hin. Stil, mein Schah, hat dein Prosil, deine Briefe, gottlob, keinen." In der Tat lausen bei der weiblichen Schriftsellerei auch Mängel unter, die man mit in Kauf nehmen muß: die Frauen verstoßen leicht gegen die Logik, fallen aus der Konstruktion, verknüpfen die Sähe oft gar nicht und behandeln die Sahzeichen mit großer Flüchtigkeit.

53. Dafür haben fie fich in anderer Weise um unsere Sprache verdient gemacht. Ihr deutsches Empfinden hat sie meist davor bewahrt, ber Ausländerei zu verfallen. Frauen maren bie ersten, die dem Latein des Mittelalters den Laufpaß gegeben, Frauen waren es auch, die sich am längsten von der Frangofelei bes 17. Jahrhunderts frei gehalten haben. Namentlich wo ihre Liebe ins Spiel fam, bedienten fie fich gern ber heimischen Rede. In einer Brieffammlung des Mönchs Wernber von Tegernfee ift ein Schreiben verzeichnet, bas aus der Feder einer Frau ftammt und fich an den Geliebten wendet. Es beginnt mit einem Berfe bes römischen Dichters Dvid und ift nach Art der Briefe jener Beit lateinisch verfaßt. Die Schreiberin zieht darin gegen ben Auserwählten ihres Bergens zu Felde und geht überhaupt nicht gerade gart mit dem männlichen Geschlechte um. Was aber die Sauptsache für uns ift, in der Erregung ihres Inneren durchbricht fie die Schranken ber lateinischen Sprache und mischt fortwährend beutsche Wörter und Sabe ein. Und wie hier eine Frau von dem richtigen Gefühle geleitet wird, daß für die Empfindungen bes Bergens nur die Muttersprache am Blate sei, so auch andere Bertreterinnen des weiblichen Geschlechts bei den sogenannten Liebes= grüßen iener Zeit. Wohl waren die Frauen vielfach des Lateini=

schen mächtig, wohl erhielten sie auch in der Regel lateinische Ant= worten, aber ihre Liebesäußerungen strömten in deutschen Worten aus, wie in den poetischen Freundesliedern (winileodos = Freundes= lieder, nennt sie der Geschichtsschreiber), die Karl der Große durch ein Rapitular von 789 den Rlosterjungfrauen zu schreiben und abzusenden verbot. Uhnlich geartet find die Briefe der Elisabeth von Öfterreich, ber fpateren erften Gemahlin Raifer Frang' II., an ihren Berlobten. Sie find frangofifch geschrieben, aber die Liebesangelegenheiten werden darin gewöhnlich beutsch zum Ausdruck gebracht. Und haben nicht beutsche Fürftinnen im Auslande an ihrer Muttersprache festgehalten? Ronnte doch die schon oben genannte Liselotte nicht verstehen, wie Frauen in der Beimat mit= einander frangösisch korrespondierten. Sie bedauert sehr, daß sie felbst infolge mangelnder Ubung manchen guten Ausbruck vergeffen, und fragt ab und zu bei ihren Berwandten an, wie diefes ober jenes frangösische Wort richtig in unsere Sprache überset werben könne. Ihren Stiefbruder Rarl Morit aber, ber es für gut befand, an fie frangösisch zu schreiben, sett fie darob zur Rede und beruhigt fich erft wieder, als er fich entschuldigt. Daher schreibt fie: "Lieber Rarl Morit, sobald ich weiß, daß Ihr das liebe Teutsch nicht verachtet und auch persuadiert seid, daß ich es nicht tue, so konnt Ihr mir nur schreiben, wie es Guch am gemäch= lichften ift"; und ein andermal äußert fie: "Daß man einander auf frangösisch schreibt, approbiere ich nicht. Denn warum kann man nicht ebensowohl ohne Ceremonie in teutsch als französisch schreiben?" Ferner ift es bedeutsam, daß in Goethes Wahlver= wandtschaften die Geliebte über einen frangofisch geschriebenen Brief ihres Liebhabers fo erschrickt wie über einen halben Beweis feiner Untreue.

Und wie mit der fremden Sprache, so verhält es sich auch mit den Frem dwörtern. Auch ihnen sind die Frauen meist absgeneigter gewesen als die Männer. Beil sie sich selten mit wissenschaftlichen Stoffen beschäftigen, liegen ihnen die griechischen und lateinischen Brocken fern, und wenn sie auch in neuerer Zeit infolge bes englischen und französischen Unterrichts ab und zu Ausdrücke dieser Sprachen einsließen lassen, so geschieht es doch meist uns

willfürlich und nicht in dem Bestreben, damit zu prunken. Sagt doch schon Liselotte 1699: "Was mich verdrießen kann, ist, daß man fremde Ausdrücke aus Afsektion einmischt. Dieses Wort konnte ich unmöglich anders auf Deutsch sagen."

54. Bezeichnend ift ferner für die Frauen ihre Reigung, Altes in der Sprache zu bewahren. Da fie weniger in die Belt binauskommen und viel auf ihre Säuslichkeit beschränkt find, finden fie nicht fo reiche Gelegenheit wie die Männer, Neues fennen gu lernen, halten daher im mündlichen Ausdruck und im schriftlichen Berkehr Altertumlichkeiten oft mit Zähigkeit fest. Schon Blato hebt im Crathlus diese Gigenschaft hervor mit den Worten: "Die Frauen bewahren hauptfächlich altertümliche Wendungen", und Cicero bestätigt dies in seiner Schrift über ben Redner (III, 12, 45), wo er fagt: Wenn ich meine Schwiegermutter Lälia bore, so glaube ich Blautus ober Navius zu hören. So richtig, so schlicht ift der Ton ihrer Stimme; nichts von Ziererei, nichts von Nachäffung. So sprach gewiß ihr Bater, so sprachen ihre Borfahren, nicht plump, bäurisch, stockend, sondern knapp, gleichmäßig, fanft." Dazu fügt er als Grund: "Die Frauen bewahren namlich leichter das Altertümliche unverdorben, weil sie mit wenigen verkehren und daher immer das festhalten, was sie zuerst gelernt haben." Ahnlich verhält es sich in neuerer Zeit. Der italienische Dichter Dante schrieb die ersten Bersuche, die Volkssprache Staliens für den Schriftgebrauch heranzuziehen, dem stillwirkenden Ginfluß ber Frauen zu, die des Lateinischen unkundig seien. Und um auch einen Bertreter unserer Literatur zu Worte kommen zu laffen, so erwähne ich, daß Jean Baul im Siebenkas von der Frau des gleichnamigen Armenadvokaten berichtet: "Sie konnte ohne Bebenten fagen fleuch, reuch, freuch anstatt flieg, riech, friech. Diese religiösen Altertumer aus Luthers Bibel waren ihr brauchbare Beiträge zu dem Idiotiton ihrer Empfindungen und feiner Sonigwochen."

Endlich ist noch hervorzuheben, daß es das weibliche Geschlecht auf den Gebieten, die ihm besonders naheliegen und seine personliche Teilnahme hervorrufen, mit dem Ausdruck genauer nimmt als das männliche. Während es mit der Geometrie meist auf gespanntem Fuße steht und z. B. von einem vierectigen Zimmer rebet, wo ein quadratisches gemeint ist, liegt ihm daran, die Farbensabschattungen, mit denen es bei den Kleidern soviel zu schaffen hat, möglichst genau zu unterscheiden, und was die Angelegenheiten der Kinder betrifft, so haben die Frauen dafür ein vorzügliches Gebächtnis und eine reiche Darstellungsgabe. Rudolf Reichenau gibt dafür in seiner Schrift "Aus unseren vier Wänden" einen niedlichen Beleg: Die Mutter hat das Kind vor sich im Schoß, lächelt und nickt ihm zu. "Wie alt ist der Kleine?" "Mittwoch ein Vierteljahr!" Als Wittwoch! Der Bater des Kindes würde vielleicht gesagt haben: "ein Vierteljahr oder bald, nächstens ein Vierteljahr." Im Munde der Mutter wäre das ein unerklärlicher Mangel an Genausakeit.

55. So viel vom Stil der Frauen! Sehen wir nun zu, wie sie selbst von der deutschen Sprache gekennzeichnet und in unserem Schristum geschildert werden! Weib ist jetzt die Geschlechtsbezeichnung, in alter Zeit aber auch ehrender Ausdruck für die einzelne Frau. In diesem Worte lag sogar etwas Geheimnisvolles, Bezauberndes, Prophetisches!), und noch Walter von der Bogelweide gibt ihm den Vorzug, wenn er sagt: "Möchte Weib immer der Weiber höchster Name sein! Er gilt mehr als Frau, wie ich's erkenne." Dieser Zusat deutet darauf hin, daß zu seiner Zeit das Rittertum bereits das Weib herabgesetzt und dafür die Frau."), die Gemahlin des fro (Herr, also die Herrin), erhoben hatte. Für die vrouwe und in ihrem Austrage verrichtete der Ritter seine Dienste, um ihr zu gefallen, zog er auf Abenteuer aus; ihre Gunst erward er durch wackere Taten. Doch auch das Wort

<sup>1)</sup> Beil man ben Frauen die Gabe der Beissagung zuschrieb, verlieh man ihnen gern Namen, die mit erun (Gudrun, Friederun, Ortrun, Bolfrun u. a.) zusammengesett find.

<sup>2)</sup> Poetisch, doch unrichtig ist die Ableitung Rückerts, der im "Meinen Frauenlob" sagt: "Frauen sind genannt vom Freuen, weil sich freuen kann kein Mann ohn' ein Weib, das stets von neuem Seel' und Leib erfreuen kann. Wohlgefraut ist wohlgefreuet, ungefreut ist ungefraut; wer der Frauen Augen scheuet, hat die Freude nie geschaut. Wie erfreulich, wo so fraulich eine Frau gebärdet sich so getreulich und so traulich, wie sich eine schmiegt an mich."

Frau erlitt mit dem Niedergange des Nittertums Einbuße an seinem Ansehen, und als sich zur Zeit des Dreißigjährigen Arieges französische Art in deutschen Gauen verdreitete, traten Dame (= Iat. domina, Herrin) und Madame<sup>1</sup>) an die erste Stelle. Erstarrte Bildungen aber wie Liebfrauenkirche oder Kirche unserer lieben Frau lassen erkennen, daß einst sogar die Mutter Gottes den Ehrentitel Frau gehabt hat.

Auch in den Namen der Frauen macht fich der Unterschied der Zeiten deutlich mahrnehmbar. Mit Recht bemerkt Scherer in feiner Literaturgeschichte: "Die alten beutschen Frauennamen gerfallen in zwei verschiedene Gruppen; die eine verbindet Ratur und Schönheit, fie sucht das Liebliche und Anmutige, das Wohltätige und Erfreuende zu bezeichnen. Die Namen dieser Gruppe reben von Liebe, Treue, Bonne, Beiligfeit und Frieden2), die andere Gruppe zeigt uns die Frauen als fampfesfroh, maffenführend, Faceln schwingend, zum Siege stürmend.3) Db aber diese doppelte Auffaffung auf verschiedene Zeiten zurudzuführen ift, vermögen wir nicht mehr zu fagen." Seit dem 13. Jahrhundert brangen in wachsendem Mage die kirchlichen Namen ein, die nach den Beiligen des Ralenders ober nach biblifchen Berfonlichkeiten gewählt wurden. Sedwig, Sildegard, Runigunde u. a. Bezeichnungen mußten jest zugunften von Anna, Maria, Martha, Magbalena, Agnes, Sophie weichen, vor allem wurde Glifabeth beliebt, das noch jest in allen möglichen Bariationen wie Elsbeth, Lisbeth, Elife, Elfe, Elly, Betty häufig auftritt. Bei ber tieferen Singabe an die driftliche Lehre räumten die Frauen viel gründlicher mit den deutschen Namen auf als die Männer, ja, es gab Familien, in benen alle Sohne deutsche, alle Töchter aber biblische, besonders hebräische Namen

<sup>1)</sup> Dame wurde auch ein bevorzugter Stein im Brettspiel und bann bieses selbst genannt.

<sup>2)</sup> B. B. Berta (bie Glänzende), Adelheid (die Adelglänzende), Dagmar (glänzend wie der Tag), Liebetraut, Liebegard, Frminstrud, Hulda.

<sup>3) 3.</sup> B. Silbegunde, Brunhild, Gertrud, Sedwig, Balsburg, Schwanhild, Mechthild, Silbegard, Sigrun.

führten.1) Gine andere Reit fpricht aus Benennungen wie Selinde. Belinde, Melinde, Philinde, Rofalinde, die bem Rotofogeschmad bes 18. Sahrhunderts besonders zusagten und im Munde von Schäfern wie Corpdon und anderen Belben ber Schäferpoefie ebenfo gang und gabe waren wie Sigelinde und Theudelinde im Zeitalter des Nibelungenliedes. Die Damen à la mode in Reifrod und Turmfrifur ichamen fich alter beuticher und biblischer Ramen. wenden ihre Gunft den mit frangösischen und italienischen Endungen -ette, -otte, -ine geschmückten zu und huldigen den mit diesen Rofe- und Tändelfilben verfehenen Namen Benriette, Jeannette, Charlotte, Raroline, Georgine, Philippine.2) Die fosmopolitische Art der neueren Zeit aber hat uns mit Erzeugnissen aller Kultursprachen beglückt. Die Namen von Goethes Doro= thea und Dora, Philine und Euphrospne find griechischen Ursprungs, die von Schillers Laura und Rosegartens Jufunde stammen aus dem Latein, Rlopstocks Geliebte Fanny (Sophie Schmidt) erfreut fich einer aus Franzista ober Stephanie in England umgeformten Bezeichnung uff.

56. Gleichfalls einen starken Wandel können wir bei den schmückenden Beiwörtern beobachten, mit denen die Frauen in der Dichtung eingeführt werden. Im Heldenliede des Mittelsalters erschienen sie meist als schön, edel, gut, ab und zu auch mit der Steigerung viel edel, viel gut, unmäßig schön; seltener sind Ausdrücke wie minnigliche Maid, wonnigliches Kind, wätliches Weib, mächtige (reiche) Königin, wohlgetane, hochgemute Frau; Walter von der Bogelweide redet auch von werten Weibern, ja, er nennt sie schon Engel: "Recht wie Engel sind die Weiber geartet." Weber mit Beiwörtern körperliche

<sup>1)</sup> So kommt es, daß von den Hunderten altdeutscher Frauennamen jett nur noch 10—15 im Gebrauche sind wie Gertrud, Abelheid, Hedwig, Berta, Jda, Emma, Gisela, Mathilde, Klothilde, Hilbegard.

<sup>2)</sup> Bgl. Blumschein, Streifzüge durch unsere Muttersprache, S. 97.

<sup>3)</sup> Balter von der Bogelweide sagt zum Preise der Frauen unter anderem: "Benn voll Schönheit eine edle Maid, wohlgekleidet und das haupt geschmückt, sich zu freuen, unter Leute geht, hochgemut in ihrer Fraun Geleit, und bisweilen züchtig um sich blickt, der Sonn' bei

Schönheit zu malen liegt jener Zeit noch ziemlich fern. Wohl ift ichon von der weißen Sand, von dem gelben haar oder roten Munde die Rede, aber ziemlich selten, und homerische Ausammensetzungen wie weißarmig, flechtengeschmückt, belläugig. hoheitblickend sucht man in den mittelhochdeutschen Epen vergeblich. Wie das 15. Jahrhundert über die den Jungfrauen ge= bührenden Epitheta bachte, fagt uns die Vorschrift eines Brief= stellers aus jener Zeit, wonach man in der Anrede zu verwenden habe: minnigliches, subtiles, wohlgebilbetes, gerades, fürbündliches, inbrunftiges, wolluftiges, wohltätiges, überliebstes Frauenzimmer. Im Bolkeliede begegnen wir namentlich dem Worte lieb, das auch in Gebilden wie Liebchen, Keinsliebchen, Bergliebchen vertreten ift. Einen höheren Ton schlägt Klopstock an mit der Bezeichnung göttlich für seine Fanny und mit den Worten, die er über Betrarkas Geliebte Laura äußert: "Laura war jugendlich schön"), ihre Bewegungen sprachen alle die Göttlichkeit ihres Herzens, und wert, wert der Unsterblichkeit trat sie hoch im Triumph daher, schön wie ein festlicher Tag, frei wie die heitere Luft, voller Einfalt wie die Natur." Die Anafreontifer bes 18. Jahrhunderts lieben es, die Frauen mit Epithetis wie hold, gartlich, fanft und anmutsvoll zu bedenken. In ber Sturm= und Drangzeit spricht

Sternen gleich an Majestät; der Mai bring' alle seine Wunder, sagt, was ist so Wonnigliches drunter als ihr gar so wonniglicher Leib? Wir lassen alle Blumen stehn und schauen an das werte Weib." Ferner "Durchsüßet und geblümet sind die reinen Frauen. So Wonnigliches gab es niemals anzuschauen in Lüsten und auf Erden und in allen grünen Auen." Gottsried von Straßdurg nennt die schöne Frau eine Wunderrose im Mai und sagt von ihr: "Die Wonnige, Sonnengleiche erleuchtet alle Reiche." Bei demselben Dichter lesen wir: "So kam die Königin Isot, das wonnigliche Morgenrot, mit ihrer Sonne (Fjolde) an der Hand. Die junge, süße Königin zog die Gedanken zu sich hin aus manches Herzens Schist wie der Magnet zum Riss darken." Bon Brunhild heißt es im Nibelungenliede: "Sie war unmäßig schön, gar groß war ihre Krast."

<sup>1)</sup> Das weibliche Geschlecht wird geradezu das schone Geschlecht genannt; auch findet sich für ein einzelnes weibliches Wesen das subftantivierte Wort "bie Schone".

man gern von englischen Mädchen und von Engeln. In ben Briefen Goethes an Frau von Stein kehrt diefer Ausdruck fehr oft wieder, auch in der dritten Berson bezeichnet er sie so (nach Tische ging ich zu Frau von Stein, einem Engel von einem Weibe), und im Clavigo werden fünfmal Frauen mit Engeln veralichen: baneben begegnen wir dem Beiworte golden, wie 3. B. Goethe die Grafin Auguste von Stolberg ein goldenes Rind nennt. Realistischer ift berfelbe Dichter in Schöpfungen wie Bermann und Dorothea. Wo er uns biefes echt beutsche Mädchen zum erstenmal vorführt, ist ihm darum zu tun, ihre kernige, kräftige Art hervor= zuheben. Daher verleiht er ihr eine Umgebung, aus der wir einen Schluß auf ihren stattlichen Buchs ziehen können, und fagt II, 22 ff.: "Fiel mir ein Bagen ins Ange, von tüchtigen Bäumen gefüget, von zwei Ochsen gezogen, den größten und stärksten des Auslands; nebenher aber ging mit ftarten Schritten ein Mädchen, lenkte mit langem Stabe die beiden gewaltigen Tiere, trieb fie an und hielt fie gurud, fie leitete klüglich." Auch Gretchen im Fauft und Lotte im Werther find getreu nach der Wirklichkeit gezeichnet. Schiller schwärmt in seiner Jugend von der sanften Augen blauem himmel, bem wolluftheißen Munde, bem Strahlenblide, bem purpurischen Blute ber Wangen Lauras, später aber fordert er die Männer auf: "Ehret die Frauen! Sie flechten und weben himmlische Rosen ins irdische Leben, flechten der Liebe beglückendes Band, und in ber Grazie zuchtigem Schleier nahren fie machfam bas ewige Fener schöner Gefühle mit heiliger Sand", und fügt hinzu: "Kraft erwart' ich vom Mann, bes Gefetes Bürde behaupt' er; aber durch Anmut allein herrschet und herrsche das Weib."1)

57. Wir haben bisher nur von den guten Eigenschaften der Frauen gesprochen und müssen nun noch der Schattenseiten gebenken. die oft genug gegeißelt worden sind. Wie das Bolk darüber denkt, lassen die Sprichwörter deutlich erkennen, z. B. "Morgensegen und Frauentränen dauern nicht lange" oder "zwischen eines Weibes Ja und Nein läßt sich keine Nadelspiße steden" und "der Weiber Weinen ist heimlich Lachen". Auch an Versen ähnlichen

<sup>1)</sup> Bgl. Goethes Taffo  $\Pi$ , 1: "Willst bu genau ersahren, was sich ziemt, so frage nur bei edlen Frauen an."

Inhalts fehlt es nicht; fo fagt ichon Freidant: "Weib und Spieles Liebe macht manchen Mann zum Diebe", und ein Spruch aus neuerer Zeit lautet: "Fürstengunft, Aprilenwetter, Frauenlob und Rosenblätter, Bürfelspiel und Kartenglud wechseln jeden Augenblid", ein anderer: "Beiberlieb' und Herrengunst sind nicht mehr wie blauer Dunft" und "Beibertranen, Tropfelbier, gibt tein Mensch was Rechts bafür". Über ben Wankelmut und die wählerische Art des verliebten Mädchens läßt sich das Volkslied oft aus. Selten heißt es ba: "Mein Schat is a Reiter, a Reiter muß'r fein, das Bferd gehört dem König, der Reiter is mein", ober mit volksethmologischer Deutung: "Mein Schat is a Schan= barm, und a Schandarm muß'r fein, die Schand' is 'm Rönig und der Darm der is mein"; viel häufiger singt die Unzufriedene: "Ich hab' immer benkt, ich krieg' a Student, jest hat mi der Teifi (Teufel) a Schneider aufgehängt" ober "Meine Mutter hat gefagt, sauer is nicht füße, nimm bir keinen Bäckerjungen, ber hat frumme Füße, nimm bir einen aus der Stadt, der 'ne schlanke Taille hat." Sie will keinen Schufter, weil dieser schwarze Bande habe, keinen Schneiber, weil diefer zu lange fite, keinen Rauf. mann, der zu viel verborge, feinen Juhrmann, der zu weit fahre uff.

Dem Musensohne erscheint das Mädchen als Backsich ober Schmaltier, als Evas Tochter ober Besen, die Geliebte als Dulcinea. Der Mann aus dem Bolke hat ein großes Register von Börtern zur Berfügung, um Frauen zu bezeichnen, die nicht so sind, wie sie sein sollen; er spricht von Alatschafen und Banktippen (Xanthippen), Naschkahen und Schnatters gänschen, Betschwestern und Rabenmüttern.) Namentlich gern verwendet er Zusammensehungen mit Bornamen wie Liese, Suse, Lotte oder mit Sachbezeichnungen wie Tasche und redet daher von einer Schwahliese, heulsuse, Drecklotte, Planderstasche. Aber auch zimperliche (vol. oberdeutsch zimpser, sein) und schnippische (— redegewandte, von nd. sneb, Schnabel), aufs gedonnerte und aufgetakelte, schwänzelnde und kokette

<sup>1)</sup> Bgl. auch Muhmenweisheit und Rodenphilojophie (= Aberglaube).

(coquet von cog, ber Hahn) find übel angeschrieben und verfallen leicht dem Gespötte des männlichen Geschlechts. Wenn man fie schnöde beim Tange fiten läßt, spielen fie die Rolle von Mauer= blumchen ober icheuern die Bante (Leipzig), tangen mit Banthansen (Altenburg), pflücken Peterfilie (Medlenburg), hüten ben Sund (Bapern), vertäfeln die Band (Schweiz), wideln Zwirn (Beftthüringen) ober ichimmeln (Sachsen), haben auf jeden Fall feinen Ankras.1) Wenn fie aber alte Jungfern geworden find, ergeht es ihnen im Bolksmund nach bem Tobe noch schlimmer: die Thuringerinnen muffen dann ewig Schloßen quirlen, die Frantfurterinnen den Pfarrturm pupen, die Wienerinnen den Stephans= turm abreiben2), die Binggauerinnen muffen auf dem Brugger Mood Backscheite sieben, die Tirolerinnen das Sterzinger Mood mit ausgespannten Fingern meffen, die Bagerinnen Riebige, die Brandenburgerinnen Ganfe ober Ziegen hüten; in einem großen Teile Deutschlands ift auch die Anschauung verbreitet, daß die ledia gebliebenen Mädchen nach dem Tode den Altweibersommer ber= stellen, den sonst die Nornen verfertigen. Beil sie nicht unter die Saube3) gekommen find, bleibt es ihnen wenigstens erspart, "boje Sieben"4) ju werden; ebenfo entgeben fie bem üblen Rufe ber

<sup>1)</sup> Da man im 16. und 17. Jahrhundert sagte "viel Ankrähens haben" und noch jetzt in Westfalen spricht "Ankrigg haben" (d. h. Ankrähen), so ist nicht unmöglich, daß Ankrad entstellt ist aus Ankrahts, also das Gegenteil bezeichnet von der Wendung "nach dem fräht kein Hahn." Doch wäre auch möglich, an krahen zu denken; denn in Mitteldeutschland sagt man von jemand, der sich geehrt fühlt, er sühle sich gekraht oder gekrabbelt.

<sup>2)</sup> Die Nürnbergerinnen muffen mit den Bärten der alten Jungsgesellen den weißen Turm fegen, die Breslauerinnen den Elisabethturm icheuern.

<sup>3)</sup> Dieje trugen einstmals nur berheiratete Frauen.

<sup>4)</sup> Schon 1664 betitelte Joachim Rachel die erste seiner Satiren "Das poetische Frauenzimmer oder böse Sieden" und führte darin je ein mürrisches, schmutziges, verschmitztes, schimpsendes, herrschsüchtiges, plauderndes und hochmütiges Weib vor. Der Ursprung des Ausdrucks böse Sieden ist noch nicht ausgeslärt. Man vermutet Zusammenhang mit den sieden Todsünden, die schon 1520 personisiziert und als Töchter Luzisers angesehen werden. Ebenso kann das Karnusselspiel von Einsluss

Stiefmütter und Schwiegermütter. Die Stiefmutter ist nach bem Svrichwort bes Teufels Untersutter oder des Teufels Großmutter; denn schon seit den ältesten Zeiten erscheint der Böse auch in weiblicher Gestalt. Begegnet uns doch das Wort Unhold zuerst als Jemininum, werden doch in dem alten fränklichen Tausgelöbnis vom Ende des 8. Jahrhunderts diesenigen, welche sich zum Christentum bekehren, an erster Stelle ausgesordert, sich von der Unholdin (= dem Teusel) loszusagen (vgl. got. unhulthons, Unholdinnen, Teusel neben ahd. holdo, genius).

So stehen sich auf diesem Gebiete Dichter und Bolk meist schroff gegenüber; jener idealisiert gern und sucht mehr die Lichtseiten des weiblichen Wesens hervorzuheben, dieses hält sich an die gemeine Wirklichkeit und greift in seiner Lust am Scherz und in seiner Reigung zu übertreiben oft zu grellen Farben, nimmt daher den Mund gern etwas voll, wo es eine Blöße entdeckt. Das Richtige wird, wie so häusig, in der Mitte liegen.

> Brevity is the soul of wit. Kürze ist bes Wites Seele. Shakeipeare (Hamlett II, 2).

## 16. Der Wolkswiß.

58. Humor und Wit sind Geschwister, aber von ungleicher Beschaffenheit. Jener entspricht mehr der germanischen Art und ist daher besonders von Engländern wie Sterne oder Dickens und von Deutschen wie Jean Paul, F. Th. Vischer, W. Raabe und Fr. Reuter gepstegt worden, dieser erfreut sich namentlich der Gunst der Franzosen, in deren Lande die Calembourgs heimatse berechtigt sind. Der Humor will uns mit behaglicher Ruhe über die Kleinheit der irdischen Verhältnisse und über die Unannehmliche

gewesen sein, in dem die Sieben, die das Bild des Teusels trägt, alle übrigen Karten abstechen kann, weshalb schon 1562 ein Buch versaßt wurde über "die böse Sieben in des Teusels Karnusselspiel." Dagegen ist wohl nicht an eine Anspielung auf die siebente Bitte ("Erlöse uns von dem Übel") zu denken. Genaueres sindet man bei Kluge, Zeitschr. s. Wortsorschung I, S. 363 ff.

keiten des Lebens hinwegheben. Er ist daher harmlos und gutmütig und sucht, weil er im Herzen wurzelt, das Unglück durch sansteln der Hörer. Der Bitz dagegen will die Lachmuskeln der Hörer in Tätigkeit setzen, ihm ist daher jedes Mittel recht. Er schont niemand; denn er ist lediglich Sache des Berstandes und geht besonders darauf auß, versteckte Ühnlichkeiten zwischen verschiedenen Dingen herauszussinden. marmen Herzens schöpft, der Bitz aber ein Bettler, der von der Hand in den Mund ledt. Humoristisch ist die bekannte Antwort, die Luther auf die versänzliche Frage gab, was der liebe Gott während der Ewigskeit getan habe, die der Beltschöpfung vorauszing: er habe in einem Birkenwalde gesessen die Bezeichnung Engel mit einem Bfür einen Bengel.

Reiche Fundgruben des Wiges sind der Kladderadatsch und die Fliegenden Blätter, am üppigsten aber quillt er im mündlichen Verkehr des Volkes, das mit scharfer Beobachtungsgade Parallelen zu ziehen und den springenden Punkt herauszusinden weiß. Alles bringt der Big zusammen; denn nach Jean Paul ist er ein verkleideter Priester, der jedes Paar kopuliert, und nach Geibel "ein schelmischer Pfaff, der keck zu täuschendem Ehbund zwei Gedanken, die nie früher sich kannten, vermählt. Aber der nächste Moment schon zeigt dir im Hader die Gatten, und vor dem schreienden Zwist stehst du betroffen und lachst". Wit besonderer Vorliebe werden eben solche Paare vereinigt, die ganz ungleich sind und ein

<sup>1)</sup> Der Humor hat seinen Namen (humor, Feuchtigkeit) von der längst aufgegebenen Ansicht erhalten, daß die Gemütsstimmung von der Mischung der "vier Hauptsäste" des Körpers abhängig sei, der Wischagegen ist benannt von wissen und bedeutet ursprünglich Klugheit, wie man noch jest aus gewißigt, d. h. durch Ersahrung klug geworden, erkennen kann. Der frz. Kame Casenbourg wird auf den Pfassen von Kalaubere (Ende des 15. Jahrhunderts) zurückgeführt. Das deutsche Bort Kalauer ist entweder von den aus der brandenburgischen Stadt Kalau datierten Korrespondenzen des Kladderadatsch benannt oder unter Ansehnung an ihren Namen aus Casembourg zurechtgelegt. Bgl. auch G. Leuchtenberger, Hauptbegriffe der Psychologie, Berlin 1899, S. 88 sf.

Mißverhältnis zueinander aufweisen. Ein Wortwit entsteht, wenn die Ühnlichkeit bloß in den Worten, ein Sachwitz, wenn sie im Gedanken liegt. Als Molkke am 14. Juni 1866 zu Bismarck sagte: "Wissen Sie schon, daß die Sachsen die Elbbrücke in Dresden gesprengt haben?" und bei dessen Berwunderung hinzussügte: "ja, aber mit Wasser", lieferte er einen Beitrag zu jener Gattung; als aber ein Berliner Schuskerjunge dem mit ausseskreckter Hand dargestellten Helden eines Denkmals die Frage in den Mund legte: "Tröpfelt's schon?") bekannte er sich zu dieser Art des Bitzes. Wie es in der Natur der Dinge begründet ist, liegt von seiten des Redenden meist Absicht vor, doch sehlt es auch nicht an unsreiwilliger Komik. Diese ist z. B. vorhanden, wenn ein zerstreuter Prosessor erzählt, Alexander der Große sei in Abswesenheit seiner Eltern geboren.

59. Wir führen nun zunächst eine Reihe von namentlich in Nieberdeutschland verbreiteten wikigen Aussprüchen (apologetischen Sprichwörtern) an, in benen eine allgemeine Wahrheit durch einen besonderen Kall erläutert wird, und zwar so, daß ein dort in übertragener Bedeutung gebrauchtes Wort hier in gewöhnlichem Sinne steht und infolge davon die beiden Teile berglich schlecht zueinander paffen; z. B. alles mit Maß, fagte ber Schneiber, da schlug er seine Frau mit der Elle; so kommt Gottes Wort in Schwung, fagte der Teufel, da warf er die Bibel über den Raun; dem Gefühle nach hat der Mann recht, fagte der Abvokat, als ihm der Bauer einen Dukaten in die Sand drückte; aller Unfang ift schwer, sagte ber junge Dieb, da stahl er einen Amboß. Doch nicht bloß auf absichtlich falscher Auffassung ber Worte beruht der Wit folder Redensarten, sondern überhaupt auf dem Gegensate zwischen dem vorgetragenen Ausspruche und der angenommenen bestimmten Situation, 3. B. nur nicht ängftlich, fagte

<sup>1)</sup> Einen hübschen Sachwig lieferte Scheffel. Als ihm einst ein Freund einen unfrankierten Brief schickte mit dem wenig besagenden Wortlaute: "Mir geht es gut, hoffentlich dir auch", da sandte er ihm einen großen Stein, gleichfalls unfrankiert, mit der Zuschrift: "Dieser Stein ist mir bei der Nachricht von deinem Wohlbesinden vom Herzeu gefallen."

ber Sahn, ba fraß er ben Regenwurm; nichts für ungut, sagte der Fuche, da bif er der Gans den Ropf ab; vom himmel hoch da fomm' ich ber, sagte ber Zimmermann, als er vom Dache fiel; ber liebe Gott ift auch im Reller, fagte ber Monch, als er zum Wein ging; wo man fingt, ba laß dich ruhig nieder, fagte ber Teufel, da setzte er sich in einen Bienenschwarm. Die Form dieser Wendungen ift also die benkbar einfachste und bleibt fich immer gleich; überall wird die erfte Sälfte in direfter Rede eingeführt und die zweite durch da ober als angeknüpft; dazwischen steht in allen Fällen "fagte der und der". Unwillfürlich bentt man beim Lefen folder Witworte an die Art des gleichfalls niederdeutschen Till Eulenspiegel. Denn wie schon Goethe (Sprüche in Brofa) bervorhebt, beruhen die Hauptspäße diefes luftigen Gesellen barauf, daß alle figurlich sprechen und er es eigentlich nimmt, so daß er 3. B. auf die Aufforderung: "Gebe mir aus den Augen!" ant= wortete: "Da müßte ich euch durch die Augenlöcher friechen, wenn ihr bie Augen zutätet." Damit laffen fich Cape vergleichen nach Art bes bekannten: er reift aus wie Schafleber, die in bem größten Teile Deutschlands üblich find und den Widerspruch zwischen einer Behauptung und bem bagu gefügten Bergleich ent= halten. Denn ber Wit entsteht hier burch ben Doppelfinn bes Wortes ausreißen (= zerreißen und bavonlaufen). Ahnlich verhält es fich mit ben volkstümlichen Ausbrücken; er hat Ginfälle wie ein altes Saus, fie ift gerührt wie Apfelmus, es zieht wie Bechtsuppe, er ift grob wie Bohnenftroh ober wie Sachbrillich (val. factgrob), falich wie Galgenholz, er hat eine Unftellung an ber Wand (vom umberlehnenden Faulvelz), er hat einen an= ichlägigen Ropf (von jemand, ber auf ben Ropf fällt)1), er ift verschmitt wie eine Fuhrmannspeitsche (die vorn eine Schmitze hat), wer sich grun macht, ben freffen bie Ziegen. Anders liegt ber Fall, wenn zwei Börter von gleichem Klange, aber ver= schiedener Bedeutung miteinander vertauscht und füreinander ein= gesetzt werden. Dies geschieht besonders häufig in den Mundarten, wo lautlicher Zusammenfall weiter verbreitet ift als in ber

<sup>1)</sup> Schon bei Gruphius im Beter Squenz.

Schriftsprache. Z. B. sagt man in Thüringen zu einem Zweiselnben: Wenn du's nicht glabst (= gläubst, d. h. glaubst, und kleibst), da mauerst du's 1); ebenso hört man dort das Scherzwort: Wenn's hüte (= heute und Häute) regnet, werden die Schuhe wohlseil, wenn's aber morn (= morgen und Mauern) regnet, fallen die Häuser ein. (Bgl. Lappländer = Mensch mit zerrissenen Kleidern, Lappen).

Auch durch volksetymologische Umbeutung eines Wortes erzielt man oft einen komischen Effekt. Darin haben Schriftsteller wie Fischart Großes geleistet, der Jefuiter in Jefuwider, Bodagra in Pfotengram, melancholisch in maulhenkolisch, Rotar in Notnarr, Sarazenen in Sauregahne, Apotheter in Abbeder verdreht; aber ebenso willfürlich und gewaltsam verfährt das Bolf mit Fremdwörtern und Gigennamen, und wenn dies mit Absicht geschieht, ift der Wortwit oft beißend. So wurden die für Deutsch= land faulen Friedensschlüsse von Rymwegen (1678) und Ruswyf (1697) mit Anspielung auf die Länderverluste als Friede von Nimmweg und Reißweg bezeichnet, fo nannte man den Gegner Luthers ftatt Murner Murrnarr, ben migliebigen heffischen Minister Haffenpflug Beffenfluch und den frangösischen General Mortier Mordtier. Aus Zivilverdienstorden wird Zuviel= verdienstorden zurechtgelegt, aus Rheumatismus Reihmatis= mus, ein bequemer Stadtsekretar heißt Stadtkommobe und ein Brofessor Brotfresser.

60. Wieder anderer Art ist der Witz, wenn ein Wort und die damit bezeichnete Sache in Widerspruch stehen. So pslegt der Mann aus dem Bolke das Wasser mit Ramen zu belegen, die ähnelich wie die Weinmarken oder Vierbenennungen lauten, z. B. Plumpenheimer, Eänsewein, Bornsches (nämlich Vier: Anspielung auf Born — Brunnen und auf die sächsische Stadt Borna) oder mit genauerer Angabe des Jahrganges Schöpsessechziger, Brunnenachtziger; so sagt man von einem Mensschen, der schmußige Fingernägel ausweist, er habe Landess

<sup>1)</sup> Bgl. Weiße, Überflüff. Geb. 1701, S. 4 und Grimms Deutsch. Börterb. V, 1067.

trauer, und von einem, ber mit ben Beinen baumelt, er läute gu einem Efelsbegräbnis. Auch burch Underung eines Wortes in einer formelhaften, fest ausgeprägten Redemendung entsteht ein tomischer Ginn, 3. B. wenn es heißt: Der Mensch bentt, die Menichin lenkt, oder: ber Menich benkt, ber Ruticher lenkt (ftatt Gott lentt); fommt Beit, fommt Draft (- Gelb ftatt Rat); alles in ber Welt lagt fich ertragen, nur nicht eine Reihe von bummen Fragen (ftatt schönen Tagen); ebenso wenn durch Übertreibung von jemand etwas behauptet wird, was er in Wirklichkeit gar nicht ausführen fann; 3. B. fagt man von einem ungeduldig Wartenden, er stebe sich die Beine in den Leib, von einem hastig Davon= laufenden, er nehme die Beine unter den Arm, von einem Alt= flugen, er höre das Gras wachsen oder die Krebse niesen, von einem Bäcker, der zu porose Semmeln gebacken, er habe seine Frau burchgejagt, von einem Schläfrigen, er befehe fich inwendig; bem Rahlköpfigen ift nach der Anschauung des Bolkes der Ropf durch die Saare gewachsen, dem Furchtsamen fällt das Berg in die Sosen, dem Blatternarbigen bat der Teufel Erbfen auf dem Gesichte gedroschen. Richt einmal schwere Erfrankung oder Tod gebieten bem Bite Ginhalt; fo fagt man von einem Schwindfüchtigen (oder wie ihn das Volk wohl auch scherzhaft nennt, von einem Schwindsuchtskandidaten), er pfeife auf dem letten Loche (nämlich ber Flote), von einem dem Tode Nahen, dem bereits die Fuße geschwollen sind, er habe die Reisestiefel angezogen; ein in der fandigen Lausit Begrabener treibt Sandhandel, ein ins Gottes= haus getragener Leichnam ist auf bem Rücken in die Kirche gegangen. Henten hieß in ber Sprache des 17. Fahrhunderts in ber Luft arrestieren, zum Feldbischof machen, Sanffalat zu effen geben, Bürgelbeeren toften laffen; ein Bebentter ift an ber Bregel erstidt, die in eines Seilers Saus gebaden worden, hat Benkelbeeren gegeffen, ift halsleidend, geht mit den vier Winden zu Tanze ober muß an der Berberge zu den drei Säulen als Bierzeichen aushängen.

Bei der Necklust, die unser Volk von jeher besessen hat, kann es nicht auffallen, daß sich auf manchen Gebieten eine große Zahl von wißigen Benennungen findet, z. B. für die einzelnen Ge=

werbe. So muß sich ber Schmied die Bezeichnung Rugwurm gefallen laffen, ber Schufter wird Bechhengft, Anieriem ober Ridenbraht1) genannt, ber Schneider Fabenbeißer ober Ritter von der Nadel2), der Wagner Rrummbolz, der Roßbändler Rogtamm, ber Maurer Dredichwalbe, ber Sutmacher Ropficufter, ber Jäger Laubfrofch, ber Barbier Bericone= rungerat, ber gewerbemäßige Mäufefänger Rammerjäger, ber Apotheter Neunund neunziger (weil er 99% verdient), Billen= breber ober Biftmifcher, ber Otonom Stoppelhopfer (vgl. bas mhd. Wort ackertrappe), der Rechtsanwalt Linksanwalt. die Röchin Rüchendragoner oder Rüchenfee und ber Raufmann Labenichwengel, Tütchensbreber, Beringsbändiger, Rofinenengel, Sirupsritter, Ölpring, Tranfonditor uff. Sehr beliebt find, namentlich in Riederdeutschland, imperativische Ausdrücke wie Rief in Aben (fieh in ben Ofen) für ben Bäcker. Rief in Bufch fur ben Sager, Bur upn Benning (Lauer auf ben Pfennig) für ben Raufmann, Griepenkerl (Greif ben Rerl) ober Badan für ben Büttel, Slabot für ben Solbaten, benen hochdeutsche Eigennamen wie Fickenwirt (hau den Wirt), Jagenteufel an die Seite gestellt werden können.

Ein anderes Feld, auf dem sich der Bolkswitz mit Borliebe getummelt hat, sind die körperlichen oder geistigen Mängel der Menschen. Im Bolksmunde trägt ein Ausgewachsener die Kriegskasse und wird Buckelinsky, Buckelomini oder Buckelorum genannt, ein Schnarchender reißt Barchent, ein Rückenmarkleidender hat vergnügte Beine, weil sein Gang aussieht, als machten sich die Beine ein Privatvergnügen, der Übermütige treibt sein Kälbchen aus, der Kleine heißt abgebrochener Riese oder Dreikäsehoch, der Dicke Fettgriebe, der Unsbeholsene Tapp(s) ins Mus oder Platschindreis, der Geizige Knickebein oder Schabhals, der Leichtsinnige Guckindieluft,

<sup>1)</sup> Bgl. mittelniederdeutsch pekdrat, Pechdraht.

<sup>2)</sup> Bgl. mhb. böckelin, Bödchen.

<sup>3)</sup> Schon Oswald von Wolfenstein (1367—1445) kennt einen haintzl tritenbrey, b. h. Heinzel Tritt in den Brei als Bezeichnung für einen ungeschickten Menschen.

ber Berftreute Konfusionsrat, ber Bucherer Salsabichneiber ober Krawattenfabrikant.

Aber auch sonst ist das Bolt außerordentlich erfinderisch. Der Ahlinderhut trägt ben Namen Ungftröhre, ber hohe Salstragen Batermörder, ein Infett, welches ben Menichen oft unangenehm beläftigt, Schwarzburger, Belb Anöpfe, Afche ober Draht, Die Sabseligkeiten, Die jemand befigt, seine fieben gebadenen Birnen (vgl. Siebenfachen), eine Rleinigkeit nieberdeutsch Lidup, Snapup, Sludup, b. h. etwas, was man gleich aufleden, auf= ichnappen ober aufschluden fann.1) Ein Schnaps beißt fanfter Beinrich, Die Schnapsflasche Raroline, Buchweizengrüte Botweten= (Buchweigen) hinrif, ein fleines, bides Rind Bumper= nidel, b. h. pumpernber Rifolaus; wer Unglud im Spiel hat, reitet auf ber durren Benne, ber Bindhund hat Faffer gefreffen und die Reifen nicht verdauen können, barfüßige Rartoffeln find folche ohne Butter, Dreimännerwein folcher, bei dem zwei Männer nötig find, um ben, ber trinken foll, zu halten, und einer, um bas Getränt einzugießen, endlich Rachenputer folcher, bei bem man fich in der Nacht auf die andere Seite legen muß, damit er fein Loch in ben Magen frißt.

61. Reiche Ausbeute liefern auch Ortsnamen. Oft knüpft ber Bolkswiß zur Bezeichnung einer Handlung an Ortsbenennungen an ober erfindet selbst ähnliche. Nach Laufenburg appelliert einer, der entläuft, nach Bethlehem, Bettingen (Dorf bei Basel), Ruhland (Stadt in Schlessen), oder Federhausen geht der Ermüdete, aus Schenkendorf siammt der Freigebige, aus Greifswald oder vom Stamme Nimm der Habgierige, aus Eilenburg der Hastende, aus Anhalt oder Anklam der Geizige. Wer gern etwas umsonst genießt, ist ein Nassauer oder Freisberger, wer allem Unangenehmen aus dem Wege geht, ein Drückeberger, wer gern etwas Gutes ist, vermacht alles dem Rloster Maulbronn. Ocharatteristisch sind auch Bezeichnungen

<sup>1)</sup> Bgl. auch A. Heinte, Die beutschen Familiennamen, Halle 1882, S. 50 ff.

<sup>2)</sup> Beitere, namentlich literarische Belege aus Abraham a Santa Clara u. a. bei Badernagel, Kleine Schriften III, S. 122 ff. Bgl. auch

von Rleinbahnen, 3. B. in Thuringen und der Mark Brandenburg. Die von Beimar nach Raftenberg wird bie fleine Laura genannt, weil man immer auf sie lauern (warten) muß, die von Baulinenaue nach Reuruppin beißt die stille Pauline, die von Berlin nach Aremmen die lahme Raroline, die von Reuftadt nach Pritwalk der tolle Sengst, die von Baulinenaue nach Rathenow die gahme Josephine. Merkwürdige Ramen haben ferner oft die Wirtshäuser und Bierlokale. Da gibt es 3. B. in Berlin die schmale Befte, die Feldtrompete, ben hung= rigen Bolf, ben blutigen Anochen, ben ichlottrigen Schub, anderswo finden wir Gafthöfe und Güter mit den Benennungen der falte Froich, der durre Gfel, die nadte Benne, Die gerupfte Ente, Fegefact, Fegebeutel, Fallum. Gbenfo originell find die Bezeichnungen von Straffen und Stadtteilen. In niederdeutschen Städten begegnet man öfter Strafennamen wie Sadpfeife, Seidenbeutel, Sperlingeneft, Löffelftiel, Ganfehals, Salgfaß, Bügeleifen, Leimrute, Brotforb, in ichwäbischen Städten Pfannenftiel; das von den Armften bewohnte Viertel heißt ebenda mehrfach Calabrien, in Leipzig die Schweiz, anderswo bas himmelreich. Das Weftende von Berlin nennt man Weftindien, ben Nordwesten berselben Stadt Moabit (für Moab), weil man die Bewohner mit den biblischen Moabitern verglich. Bekannt ift die gleichgültige Ede in der Reichshaupt= ftadt. Sier ift nach vier Edhäusern der Sager= und Oberwall= ftraße, in denen ein Parfum-, Burft-, Kleider- und Lichtziehereigeschäft betrieben wurde, alles Bomade, Wurst, Jacke wie Sose und Schnuppe, also gleichgültig.

Das führt uns zu den Berliner Denkmälern, über die sich der Big des "Berliner Schusterjungen" in reichem Maße ergossen hat. Der Scharnhorststatue am Kastanienwäldchen, wo die Wachtparade stattsindet, legt wan die Borte in den Mund: "Hör' mal die schöne Musik!") Dagegen wird dem Denkmale Blüchers am

schwäbisch Büstenberger für einen rohen Menschen und meinen Artifel über nassauern (entstellt aus naß sein, d. h. schlau, verschlagen sein) in Kluges Zeitschr. f. d. Wortsorschung I, S. 273.

<sup>1)</sup> Scharnhorft legt die rechte Sand nahe ans Dhr.

Opernplat die Außerung zugeschrieben: "Komm mir hier keiner 'rauf auf meinen alten Ofen! Ich habe allein kaum Platz." Der Freiherr von Stein auf dem Dönhoffsplatze spricht: "Noch einen Schritt, und ich falle 'nunter", Graf Wrangel auf dem Leipziger Platz: "Rechts fahren!", Graf Brandenburg in dessen Nähe: "Und wenn der Dreck so hoch ist, mit den Stiefeln komm' ich doch durch."

62. Wie sich hier ganze Gebiete an Wihworten ergiebig zeigen, fo fteben auch gewiffe Stande in dem Rufe, daß fie biefe besonders gevilegt haben; in erfter Linie gilt dies von den Sol= baten und ben Studenten. So heißt bas Gardefüsilierregiment im Munde ber übrigen Solbaten Maifafer, angeblich, weil es aus den früheren Garnisonen immer um die Maikaferzeit zu den Baraden nach Berlin gekommen ift, die roten Sufaren werden Leuchtkäfer genannt, die Feldartilleristen Analldroschken= tuticher, die Infanteriften Sandlaticher ober Dredftampfer, Die Bioniere Maulwurfe, Die Jager Grunfpechte, Die Broviantbeamten Mehlmurmer, ber Train bas ichwere Be= tranke, die Borniften das Bornvieh. Im Munde der Mufen= föhne aber erscheinen die Backträger als Tragiter, die Leiermänner als Lyrifer und die Agronomen als Mystifer mit Unspielung auf den Stoff, welcher die Fruchtbarkeit der Uder wesentlich erhöht; die Nichtfarbenftudenten heißen in Jena Finken, in Breslau Ramele, in Bern Baren, in Tübingen Nacht= ftühle.1)

Auch vieles von dem, womit es Soldaten und Musensöhne gewöhnlich zu tun haben, unterliegt dem Bige. Schon in früheren Jahrhunderten waren zahlreiche scherzhafte Bezeichnungen für Geschütze vorhanden. Bekannt ist die faule Grete des Aursürsten Friedrich I. von Brandenburg, die ihren Namen von der Schwersfälligkeit der Fortbewegung erhielt<sup>2</sup>); ein anderes derartiges Geschütz hieß die böse Else. Ein drittes, das den Braunschweigern gehörte

<sup>1)</sup> In früherer Zeit auch Esel, schiefe Kerle, Mucker, nasse Prinzen.

<sup>2)</sup> Eine tolle Grete gab es 1452 in Gent.

und 1411 mit gegen die Harzburg verwendet wurde, die faule Mete, d. h. Mechthilb, verdient biefe Bezeichnung schon beshalb, weil es in einem Zeitraume von 317 Jahren nur neun Schuffe abgegeben hat. Ihnen reihen sich würdig an Raiser Maximilians I. Donnerbuchien, die man unter anderem Schnurrhindurch, Wed= auf, hummel nannte, und Rurfürst Rarl Augusts von Sachsen Ranonen, welche 3. B. Scherenteufel, b. h. Scher ben Teufel, und Bollenhund hießen. Ferner bezeichnet der Goldat noch heutigentags den Tornifter als Affen, das Gewehr als Anarre, Schieß= prügel ober Ruhfuß, den Belm als Dunftkiepe ober Surra= tute, das Seitengewehr als Rafemeifer ober als Blempe, die verhüllte Kahne als Bataillonsregenichirm, die Flintenkugeln als blaue Bohnen. In der Sprache der Studenten aber hat vor allen Dingen das Bier komische Namen aufzuweisen. Das Tanger= munder wurde Ruhichwang getauft, bas Stendaler Taubentang, bas Dransfelder Safenmilch, bas Gislebener Rrabbel an der Band, das Arneburger Betere di noch (beffere bich noch), das Boigenburger Bit den Rerl (beiß den Rerl), andere Dorfteufel, Totenkopf, Mord und Totschlag, Ausbrücke, die Fischart in feiner Geschichtsklitterung als "füßklingende, sirenische Taufnamen" bezeichnet hat. Der Rarger heißt in ber Studentensprache Sotel gur akademischen Freiheit (in Göttingen nach Beines Bargreife Hotel de Brühbach), das Geld Moos (rotwelsch, Plur. von hebr. meo, Pfennig) ober nach Luk. 16, 29 umgestaltet und erweitert: "Mofes und die Bropheten", ber Bering Schneiberkarpfen, ein alter Rod alter Gottfried, die Beige Wimmerholz; eine Uhr, die fich auf dem Leihhause befindet, steht Gevatter ober nimmt hebräischen Unterricht uff. 1)

Doch es würde zu weit führen, wenn man noch andere Gebiete besprechen wollte. Denn der Bolkswiß ist unerschöpflich und treibt täglich neue Blüten. Überall aber gilt, was Shakespeare im Hamlet sagt: "Kürze ist des Wiges Seele."

<sup>1)</sup> Auch Berdrehungen gehören hierher, wie z. B. Gasthof zum "schlauen Bilb" in Dorndorf bei Jena statt Gasthof zum "blauen Schild".

Auch bem beschwerlichsten Stoff noch abzugewinnen ein Lächeln Durch vollendete Form strebe der wahre Boet. Geibel.

## 17. Die Sprache der Dichter.1)

63. Klopftod fagt in feiner Abhandlung über bie Sprache ber Boefie 1759, fo viel fei gewiß, daß keine Nation weder in der Profa noch in der Boesie Vortreffliches geleistet, die ihre poetische Sprache nicht merklich von ber profaischen unterschieden habe; und J. Grimm äußert sich in seinen kleinen Schriften (VII, S. 446): "Mit ber Erhebung eines Bolfes zur Poefie geht Sand in Sand eine Erhebung feiner Sprache, ein Streben, gemeine Gedanken und niedrige, zuchtlose Worte zu bannen." Die Blütezeit der deutschen Schrift= iprache fällt mit den Höhepunkten der poetischen Literatur um das Sahr 1200 und 1800 zusammen. Denn die Schöpfungen ber großen mittelhochdeutschen Dichter stehen an Schönheit der Darftellung weit über dem althochdeutschen Evangelienbuche eines Dt= fried von Beigenburg, und mahrend im Zeitalter bes Dreifig= jährigen Krieges die Sprache der Dichtung so tief herabsank, daß fie sich oft kaum von der Rebe des tagtäglichen Lebens unterschied, erhob fie fich fofort wieder zu Glang und Burde, als das Doppel= breigeftirn Leffing, Wieland und Berber, Rlopftod, Goethe und Schiller bem beutschen Bolke aufging. Und wie in der Literatur, so ift es auch im Leben bes einzelnen Menschen. Wenn er unter bem Einflusse einer höheren Macht steht, also bei besonders feierlichen Anlässen, vertauscht er das Alltagsgewand der Sprache gern mit dem Festtagskleibe, bei gehobener Stimmung greift er fogar zum Berfe, gibt aber jedenfalls feinen Worten, z. B. in einer Fest= rede, größeren Schwung, mehr Wohllaut und Rundung. Das höher geftimmte Gemüt verlangt einen ebleren Ausdruck. Zwar fpricht die gute Sache in der Regel schon genug für sich felbst und wird daher, auch wenn sie im schlichten Gewande erscheint, einer wohlwollenden Aufnahme versichert sein können, aber eine glänzende Dialektik und eine ichone Darstellung erhöhen meift den Erfolg des

<sup>1)</sup> Bon ben gahlreichen Mitteln ber poetischen Darftellung fann bier nur ein kleiner Teil besprochen werben.

Rebners. Brachte doch Fronto seinem kaiserlichen Zögling die Überzeugung bei, daß man in öffentlichen Reden den Ohren der Zuhörer schmeicheln müsse. Gestand doch selbst ein Cicero, daß man sich um des Wohllauts willen sogar einmal einen Sprachsehler gestatten dürfe.

Am wesentlichsten muß die schöne Form für den Dichter sein, der ja dazu berusen ist, uns die ewigen Wahrheiten des menschlichen Lebens zu Gemüte zu führen und uns für alles Edle und Gute zu begeistern. Für ihn bildet Schönheit das höchste Ziel. Denn, um mit Geibel zu reden:

Birfen will ber Poet wie ber Redner, aber bas Söchste Bleibt ibm bie Schönheit doch, die er zu bilben sich sehnt.

Redoch ..er gehorcht ber gebietenden Stunde"; nur wenn ihm die Muse günstig ift und ihm die nötige weihevolle Stimmung verleiht, vermag er die rechten Worte zu finden. Was das aber besagen will, erkennen wir aus einer Außerung Schillers. Dieser erklärte nämlich, als er damit umging, den Wallenstein in die poetische Form zu gießen, am 24. November 1797: "Ich habe noch nie so augenscheinlich mich überzeugt, als bei meinem jetigen Geschäft, wie genau in Poefie Stoff und Form, felbst äußere, zusammenhängen. Seitbem ich meine profaische Sprache in eine poetisch-rhythmische verwandle, befinde ich mich unter einer ganz anderen Gerichtsbarkeit. Selbst viele Motive, die in der prosaischen Ausführung recht aut am Blate zu stehen scheinen, kann ich jetzt nicht mehr brauchen. Sie waren bloß aut für den augenblicklichen Sausverstand, deffen Organ die Profa zn fein scheint; aber ber Bers erforbert schlechterbings Beziehungen auf die Einbildungsfraft, und so mußte ich auch in mehre= ren meiner Motive poetischer werden. Man sollte wirklich alles, was fich über das Gemeine erheben muß, fo in Berfen, wenigstens anfangs, fonzipieren. Denn bas Blatte fommt nirgends fo ins Licht, als wenn es in gebundener Schreibart gefprochen wird." Auch ohne das Band des Versmaßes wirkt der Bericht über alltägliche, nichtsfagende Dinge komisch, wenn fie in gehobener Sprache vorge= tragen werben. Einen Beleg bafür bietet uns Balthafar Schuppius, ber von einem im Rufe gezierter Rede ftehenden heffischen Profurator berichtet, daß er die Mitteilung an seine Frau, es habe 9 Uhr ge=

schlagen, es sei also Zeit, sich niederzulegen, in die Worte gesaßt habe: "Du Hälfte meiner Seele, du mein ander Ich, meine Gehilfin, meiner Augen Lust, das gegossene Erz hat den neunten Ton von sich gegeben; erhebe dich auf die Säulen deines Körpers und verfüge dich in das mit Federn gesüllte Eingeweide." Dementsprechend wird nüchterne, platte Sprache noch lange nicht zur Poesie, auch wenn sie in gebundener Rede vorgeführt wird. Das erkennt man deutlich an den in Verksorm gekleideten Worten, mit denen sich Melchior Wehr einmal über die Art gewisser Dichterlinge lustig macht:

Du tust, o Freund, in beinem Liede zierlich dar, Daß du gar wohl Ursache hättest, froh zu sein. Das mein' ich auch, und ebendarum wundr' ich mich, Daß du nicht lieber gleich es bist und fröhlich singst Und uns dadurch auch Frohsinn gießest ins Gemüt.

Damit vergleiche man die Worte, mit denen Macbeth seiner Gemahlin außspricht, daß er in der Dämmerstunde den Banquo töten wolle: "Ehe die Fledermauß den klösterlichen Flug beendet, eh' noch auf den Ruf der bleichen Hetate der hornbeschwingte Käser, schlästig summend, daß gähnende Geläut der Nacht vollendet, wird eine Tat furchtbarer Art getan sein", und man wird sofort den Dichter von Gottes Gnaden erkennen.

64. Fragen wir nun, über welche Mittel die Poesie versügt, um ihre Sprache dem Gesichtskreise des gewöhnlichen Lebens zu entrücken und auf einen höheren Standpunkt zu stellen, so muß als eins der wirksamsten der Gebrauch von Figuren und Tropen bezeichnet werden. Sie erfüllen die Aufgabe, Gegenstände und Hungen recht lebendig und anschausich zu machen. Dies geschieht auf zweisache Weise, indem man das Entscrnte entweder vergrößert, wenn man es nicht nahe bringen kann, oder nahe bringt, wenn man es nicht vergrößern kann. Jenes wird besonders durch verschiedene Arten der Steigerung wie Hyperbel, Polysyndeton und Anapher erreicht, dieses durch Plastist des Ausdrucks, namentlich durch Beiswort, Gleichnis und Übertragung. Das schönste aller poetischen Darstellungsmittel aber ist das letztgenannte. "Die metaphorische Phantasie ist tausenbsarbig wie Worgen und Abend. Sie durchgaukelt die Welt und wirst ihren geistigen Widerschein aus der

Sohe herab auf das Irdische, umgoldet es, füllt es mit Leben, mit bem schimmernden Glanze ber Schönheit; unter ihrem Rauberftabe gewinnt das Tote Leben und erstrahlt selbst das Unscheinbare im Lichte bes Geiftigen." Go bemerkt auch schon Lessing, ber Dichter wolle nicht bloß verständlich sein und seine Borstellungen flar und beutlich aussprechen, hiermit begnüge sich ber Prosaist, sondern er wolle die Ideen, die er in uns erwede, fo lebhaft machen, daß wir in der Geschwindigkeit die wahren sinnlichen Eindrücke ihrer Gegen= ftände zu empfinden glauben und in diesem Augenblicke der Täuschung uns der Mittel, die er dazu verwendet, seiner Worte, bewußt zu sein aufhören. Und wie dieser Dichter felbst reichen Gebrauch bavon gemacht hat, ja die Neigung zum Gleichnis und zur Metapher als seine "Erbfünde" bezeichnet, so ist nach ihm Goethe ein Meister im Gebrauche des bildlichen Ausdrucks geworden, dant feiner Mutter, von der er nicht allein die Frohnatur und die Lust zu fabulieren überkommen, sondern auch, besonders im Kindesalter, vielseitige Anregungen erhalten hat. Darüber läßt Lewes im Leben bes Dichters I, S. 33 Frau Aja berichten: "Ich konnte nicht mude werden zu er= gablen, sowie er (Bolfgang) nicht ermüdete zuzuhören. Luft, Feuer, Wasser und Erde stellte ich ihm unter schönen Pringessinnen bor, und alles, was in der Natur vorging, dem ergab fich eine Bedeutung, an die ich bald fester glaubte als meine Buborer." Rein Wunder, daß Goethe zeitlebens die Gabe behalten hat, alles plastisch zu schauen und bildlich auszusprechen. Wie die frische Einbildungsfraft des Rindes der Söhle ein Auge und dem Felsen ein Antlit verleiht, so zaubert uns der Liebling der Musen nicht selten eine ganze Reihe schöner Bilber vor die Seele, 3. B. wenn er fagt: "Der Abend wiegte icon die Erde und an den Bergen hing die Nacht, icon ftand im Nebelkleid die Eiche, ein aufgetürmter Riese, da, wo Finster= nis aus dem Gesträuche mit hundert schwarzen Augen sah."1) Da= mit steht auch die Reigung des Dichters im Zusammenhange, die Borter wieder in ihrer urfprünglichen, finnlichen Bedeu-

<sup>1)</sup> Fr. Bischer, Afthetif III, S. 1216: "Ausgabe des Dichters ist es, dafür zu sorgen, daß das Wort dem Hörer nicht mechanisches, totes Beichen bleibe, er muß ihn zwingen zu sehen und selbständig Belebtes,

tung zu gebrauchen; fo läßt er z. B. die Sonne und ben Mond fich im Meere laben. d. h. baden (= lat. lavare), so daß uns ihr Gesicht dann wellenatmend doppelt so schön erscheint, so gebraucht er porläufig im Sinne von vorausgehend, entgegnen für entgegenkommen, spricht von beguemen (= willkommenen) Geboten, gerechten (= richtigen) Stunden, wirksamen (= werktätigen) Men= schen uff. 1)

Ein anderer Beg, die Sprache über die Alltagsrede hinausauheben, ift die Berwendung archaischer Formen. Der Dichter hat das Recht, alte Börter und alte Ausdrucksmittel wieder hervorzuholen und zu neuem Leben zu erwecken. Denn badurch erhält Die Darstellung eine gewiffe Burde und den fostlichen Duft bes Altertumlichen wie Wein, ber jahrzehntelang im Reller gelegen hat. Daher rühmt Klopftod von sich in der Dde "Neuer Genufi": (...Ich) hatte, suchend im alten Sain Thuistonas, vom Stamm bergeführt neue Leiber, wenn mir würdig der Wahl keiner im Walbe ichien"; daber hat Goethe in feinem Got manches brauch= bare Rorn aus ber Biographie Gottfrieds von Berlichingen, Schiller in seinem Tell vieles aus Tichudis Schweizerchronif beibehalten. Natürlich gilt es dabei, magvoll vorzugehen; nur wenn beabsichtigt wird, bem gangen Gedicht ein altertumliches Geprage zu geben. wie bei Bans Sachsens poetischer Sendung, tann etwas ffarfer aufgetragen werden. Aber auf diese Beise ist unserer Sprache eine große Rahl verlorengegangener Börter wieder gewonnen worden. namentlich durch den Ginfluß der Romantiker und auf Anregung Herbers, welcher in den Fragmenten zur deutschen Literatur 1769 die Macht und die Herrlichkeit der alten Sprache preift, deren Klangworte man wieder erobern muffe, an der die ermattende, lechzende Schreibart fich Rraft und Stärke trinken folle. Den genannten Dichtern haben wir es in erster Linie zu verdanken.

Lebendiges zu sehen"; ebenda S. 1222: "Es ift poetischer zu sagen: ber Schmerz wühlt, grabt, nagt, bohrt im Inneren als er bewegt, erfüllt es. Die nähere, icharfere, sinnlichere Bezeichnung ift ber allgemeineren vorzuziehen."

<sup>1)</sup> Bgl. auch D. Bniower, Bu Goethes Wortgebrauch, Goethejahr= buch XIX (1898), S. 229 ff.

wenn wir jest wieber, wenigstens in ber Poesie, Mar1) und Giland, Bort und Sain, Minne und Brunne, frommen und kiesen, heil und hehr und viele andere Ausdrücke verwenden fönnen; ebenfo, wenn es möglich ift, Sinde, Leng, Gibam und Tann für die Komposita Hirschtub, Frühighr, Schwiegersohn und Tannenwald zu gebrauchen. Doch die Möglichkeit zu archaisieren geht noch weiter. Wie der Dichter die altere Beiordnung bevorzugt und verwickelte Berioden in der Regel meidet, so verwendet er auch gern die blogen Rasusformen statt der vielfach an ihre Stelle getretenen Fügung mit Prapositionen. So fagt Schiller in der Braut von Messina: "wenn der Mächtige des Streits ermüdet" (= von bem Streite) und in ber Burgichaft: "von Stunde gu Stunde gewartet er ber Biederkehr" (= wartet er auf die Bieder= fehr). Auch Bartifeln, die wir in der Schriftsprache jest gewöhn= lich hinzufügen, werden zuweilen weggelassen, z. B. er fühlt sich bald (als) ein Mann, (als) einen Fremdling fah ich mich in diesem Kreise, die Schicksalsschwestern grüßten ihn (als) ben Bater einer foniglichen Reihe. Ebenso wird Fürwort und Artifel öfter unterbrückt, 3. B. (bu) füllest wieder Busch und Tal, (es) sah ein Anab' ein Röslein stehn, (der) König und die Königin, sie find aufs neu verbunden, welches Band ist sichrer als (bas) der Guten? Beim Berb ift bald ber Bokalftand ursprünglicher (beut, fleucht), bald der Konsonantismus (du willt, sollt), beim Romen werben die Biegungsendungen hier hinzugefügt (Apollen, Uluffen) und bort weggelaffen (ein eifern Gittertor); manchmal weist die Einzahl eine eigenartige Bildung auf (Schatte - Schatten, Bronne = Brunnen), manchmal die Mehrzahl (Lande, Bande, Tale). In der Wortbildung greift man gern auf einfache Wörter zurud, die schon längst durch abgeleitete oder zusammengesetzte aus bem täglichen Gebrauche verdrängt worden find, wie höhen (= erhöhen), langen (= verlangen), ängsten (= ängstigen), befesten (= befestigen). Anderseits find auch wieder längere Gebilde üblich wie die Umstandswörter auf -lich (ewiglich, wonniglich, bitter-

<sup>1)</sup> Schiller wird noch 1799 von Reinwald getadelt, daß er im Eleusischen Fest Strophe 13 Aar gebraucht hat; Goethe sagt immer Abler.

lich), die uns an den Sprachgebrauch von Luthers Bibel gemahnen, und die Adverdien auf se wie balde, alleine, die mit den Formen mittelbeutscher Mundarten übereinstimmen.

65. Den Gegenfat zum Archaisieren bilbet die Neuerung, zunächst bie Schöpfung neuer Wortgebilde. Besonders auf dem Gebiete ber Bufammenfetzung tritt diese ftart hervor. Go find entblumen, entkeimen, entknofpen, entrauschen vorzugsweise in der Dichtersprache üblich, ebenfo erglangen, erglüben, erkiefen, erlöschen und Getal, Gebreite, Gezweig, Gejaid (von Jagd). Ihre schönften Erfolge erzielen die Dichter aber durch Komposita von Haupt- und Gigenschafts= wörtern, wie Schattenwald (= schattiger Balb), Schreckengefild, Schwermutmeer, Silberton, Blütenstrauch, Sternenflur, Flutge= braus, Flammenruten und engelsmild, morgenfroh, fchlangenkrumm, fturmesmunter, mondbeglangt, duftverloren, felsentsturgt u. a., die wir sämtlich bei Lenau antreffen, ober von Sauptwörtern mit Partizipien, wie gottgesandt, fruchtbelastet, blumenbestreut, taten= umgeben, ruinenentfloben, die Klopstock geschaffen hat. Aber auch im Bereiche der Ableitung treffen wir neue Gebilde an, nament= lich hat die Sprache Leffings, Klopstocks und Schillers hier manches Wort auf er zu verzeichnen, das sich durch frische Lebendigkeit und finnliche Anschaulichkeit auszeichnet, 3. B. ber Erbarmer, Bergeffer, Haffer, Täuscher (Klopstock), Bringer der Luft, Waller (= Wallfahrer), Segler ber Lüfte (Schiller), die namentlich bei appositivem Gebrauche eine fräftige Wirkung haben: fein Blick, ber Berberber (Messias VI, 300), du Tag, du Bersöhner (ebenda VII, 7).

Aber auch neue Fügungen verdanken wir der Poesie. So verwenden unsere Dichter statt eines einsachen Berbums mit einer Präpositionalverdindung (z. B. kreisen um) gern das zusammensgesette (umkreisen) mit bloßem Aksusativ, sagen also lieber der Sturm durchbraust den Wald oder mich umfluten sanste Lüste, als der Sturm braust durch den Wald, sanste Lüste fluten um mich. Wirkungsvoll ist auch die Berbindung von Zeitwörtern mit Abverdien wie hin, her, herab, zurück und einem davon abhängigen Aksusative, z. B.: Höre die Woge Tod herrauschen oder: der Mond schimmert Gedanken herunter, ein glücklicher Griff Alopstocks, der dadurch Lebloses zu beleben vermochte. Doch haben die Dichter auch andere

intransitive Verba zu transitiven gemacht: so tonen (bie heil'ge Lippe tont ein wildes Lied), dampfen (bie Erde dampft erquidenden Geruch), triefen (Honig triefen beine Lippen), schnauben (die Rotte schnaubet Mord), lächeln (er lächelt Gnade). Eine andere, namentlich bei Rlopftod häufige Neuerung ift der Gebrauch des Blurals an Stelle bes Singulars, worüber fich Cramer folgendermaßen ausspricht: "Rlopstock ist sehr kuhn in der Bildung manches neuen Plurals bei Wörtern, die vorher feinen hatten, wenngleich ihr Begriff die Mehrzahl gern zuließ: die Ehren, die Frühen, die Tode, und nicht felten bei solchen, wo nur der Dichter sich ihn erlauben darf: Ewig= feiten, Bermefungen, Ginfamkeiten u. a." Wie man fieht, handelt es fich um abstratte Begriffe, die der Natur der Sache nach meift des Blurals entraten, ihn aber bei Klopftock oft erhalten zum Ausdruck größerer Anschaulichkeit und Fülle, sowohl bei Wörtern auf =ung und =feit (Berzweiflungen, Kühlungen, Erbarmungen, Lebendig= feiten) als bei anderen Gebilben (Rummer, Schauer, Ruben, Röten). Ebenso haben die Dichter nach griechischem Borbilde das Partizip in mannigfacher Beise gebraucht und ihm wieder Fügungen verstattet, die es schon in den ältesten deutschen Literaturdenkmälern nicht mehr hatte, namentlich seine Berwendung an Stelle eines Neben= sates, 3. B. bei Rückert (Abler und Lerche): "Könnt' ich steigen bem Abler gleich ber kommenden Sonn' entgegen, Die Bruft getaucht in Morgenrot, babend im Glang des Athers." Wenn baber Sean Paul in der Borschule der Afthetik fagt, die Reueren ftunden in ihrer erbärmlichen Partizipiendürftigkeit gegen die Römer als Saus= arme ba, gegen bie Griechen gar als Stragenbettler, fo gilt bies mehr von der Prosa und den Mundarten als von der Poesie unseres Bolfes.

66. Ferner ist der Dichtung eigentümlich, daß sie die Wörter in viel freierer Beise stellen darf, wobei sie teilweise alte Gewohnheiten sesthält, die die Prosa längst aufgegeben hat, teilweise Nenerungen einsührt. Zunächst dietet sich die Möglichkeit, nach Art des alten Bolksepos das Eigenschaftswort hinter sein Hauptwort zu stellen (Mündlein rot, Änglein flar, von slinken Rossen vier), ebenso kann man es zu einem ganz anderen Hauptworte ziehen, als zu dem es grammatisch gehört, z. B. das jauchzende

Rufen ber Menge, ber Sonne rötlicher Untergang, der beste Becher Weins - bas Rufen ber jauchzenden Menge uff. Busammengehöriges wird oft burch ein bazwischengeschobenes Wort auseinander= geriffen (Meister rührt fich und Geselle, seine Wort' und Werke mertt' ich und den Brauch). Zuweilen geschieht dies sogar mit Absicht: benn wenn Schiller in ber Braut von Meffina II, 1 fagt: "Den Schleier zerriß ich jungfräulicher Bucht" ober "Die Pforten durchbrach ich der heiligen Zelle", so wird wirklich etwas zerriffen ober burchbrochen wie die regelrechte Wortfolge im Sate. Anderseits wird auch manches verbunden, was sonst getrennt ift, z. B. bagegen überfließt mein Berg von allen Laftern, abschwur ich bie Beschuldigungen alle, losband ich das Roß, hertrat zum Tisch der Ungeftume. Auch fommt ber Genetiv weit häufiger vor fein Gubstantiv zu stehen als in gewöhnlicher Rebe, ja, Klopstod äußert in seinen grammatischen Gesprächen: Mir tommt es vor, daß nur Die Dichtkunft "bes Stroms Geräusch" fagen barf. 1)

Überdies hat der Dichter die Verpflichtung, unter dem vorhandenen Wortmaterial forgfältig ju mahlen. Go beklagen fich z. B. Matthisson (Briefe I, 112) und Salis (Gedichte 1794, S. 103), daß oft die liebsten Blumen fo barbarische und unedle Ramen hätten, baber in der Boesie faum verwendet werden konnten, weil ihre Nennung den auten Geschmack beleidigen würde. Tatfächlich beichränten fich die Dichter in ber Regel auf Beilchen, Rofen, Lilien und Melten, laffen aber Storchichnabel, Mäufeohr, Sahnenfuß, Läusekraut, Saudiftel u. a. mit Recht beiseite. Beschieht dies hier aus afthetischen Grunden, so ift oft auch aus anderen Rücksichten eine Auswahl im Wortschatz zu treffen. Berstandesmäßige Unterscheidungen sind der Dichtung ein Dorn im Auge und werden daher möglichst gemieden. Für sie gibt es keine Betroleumlampe, feine Dampfmühle, sondern nur eine Lampe und eine Mühle; die Steineiche macht ber Eiche, ber Fichtenschwärmer bem Falter Blat. Lippenblütler, Säugetier u. a. wissenschaftliche Runftausdrücke bleiben unberücksichtigt. Für den Dichter ist ein

<sup>1)</sup> Selbst vor den unbestimmten Artikel kann ein solcher Genetiv treten, 3. B. des Speerwurfs ein Berächter, beines Hauftes ein alls mächt'ger Wink, deines Geistes hab' ich einen Hauch verspürt.

Kleid seiden, nicht halbseiden, rot (ober purpurn), nicht firschoder dunkelrot. So genaue Unterschiede überläßt man der nüchternen Prosa. 1) Und wenn es in poetischer Sprache oft heißt ein undes siegter Helb ktatt ein unbesiegdarer oder ungezählte Scharen statt unzählbare, so liegt dies daran, daß alles, was nicht bloß als möglich, sondern als tatsächlich hingestellt wird, mehr Eindruck macht.

Selbstverständlich bestehen auch Unterschiede der Ausdrucksweise zwischen ben einzelnen Dichtungsarten, g. B. zwischen der epischen und ihrischen, zwischen der volkstümlichen und nicht volkstümlichen Poesie u. a. So wird die Umschreibung mit tun vorwiegend in volkstümlicher Darstellung gebraucht (die Augen täten ihm finten), ebenfo die Biederaufnahme eines Begriffes burch ein Fürwort (ber Ropf ber hängt ihm hinten, ber Wirt er decte felbst mich zu). Nach Art des Bolksliedes verwendet Uhland in seinen Balladen gern das Adverb wohl (es zogen drei Burschen wohl über den Rhein, da lehnt' er die Harfe wohl an den Tisch), läßt "es" oder "da" weg bei vorangestelltem Prädikat (begegnet ihm manch Ritter wert, bub der König an zu sprechen; val. Luther: Spricht Jesus zu ihm), verwendet flexion glose Abjektivformen auch beim Maskulin (lieb Bater, klein Roland, jung Walter, ber gleißend Wolf), elidiert in viel freierer Beise, besonders im Reim (viel edle Blüt', Ehr', Kron', felbst Land' und Bferd' als Plurale).2)

Im übrigen gilt von der poetischen Sprache, was W. Jordan im Borgesang seiner Nibelungen so schön sagt: "Was einst graniten

<sup>1) &</sup>quot;Ausdrücke wie ziemlich, einigermaßen, teilweise, insofern, sozusagen erkälten augenblicklich, legen sich wie Meltau auf den poetischen Zusammenhang; denn die Poesie duldet im Ausdruck nichts Halbes, Borzbehlstendes, Teilendes. Weil in ihr alles leben soll, soll auch alles ganz sein" (Bischer, Äscheik III, S. 1220). Bon den Zahlwörtern werden am häusigsten die runden verwandt, also nicht 23, 36 u. a., von den Berhältniswörtern die alten, kurzen: in, aus, vor, mit usw. nicht innerhalb, unterhalb, kraft, laut. Nach Lessings Urteil (im 51. Literaturbriese) könnte ein "demungeachtet" die schönste Stelle verderben.

<sup>2)</sup> Bgl. H. Schultes, Einfluß bes Bolkkliedes auf Uhlands Dichtungen in Herrigs Archiv, Bb. 64, S. 17 ff.

formte der Bäter vollere Rebe, das verstehe zu modeln vom weicheren Marmor der lebenden Sprache. Noch sprudelt ihr Springquell unerschöpflich schäumend aus tiesen Schachten eignen Erinnerns und bildender Urkraft und bedarf nur der Leitung, um lauter und lieblich mit rauschendem Redestrom bis zum Kande der Vorzeit Gefäße wieder zu füllen und neu zu verjüngen nach tausend Jahren die wundergewaltige, uralte Weise der deutschen Dichtkunst."

In dem Mikrokosmos Goethe spiegelt sich der Makrokosmos der modernen Zeit.

M. Biefe.

## 18. Goethes Sprache.1)

67. Mit der "Lust zu fabulieren" vererbte Frau Aja auf den ingendlichen Goethe das Erzählertalent und die schlichte, ungefünstelte Ausdrucksweise. Als dieser jedoch nach Leipzig übersiedelte und mit der Sprache Gottscheds und Gellerts näher bekannt wurde, machte er einen Unterschied zwischen mündlicher und schriftlicher Darstellung.2) Denn obwohl er den Zwang empfand, mit dem die .meifnische Mundart" die übrigen zu beberrichen wußte, so ver= mochte er fich boch ihren Einwirkungen nicht zu entziehen. Ebenso machte er bem Zeitgeiste Zugeständniffe. Wenn er fich in späteren Sahren bei ber Erinnerung an die Leipziger Studienzeit als einen Schäfer an der Bleife bezeichnet, so ift damit zur Genüge die Eigen= art seiner damaligen Gedichte angedeutet. Rach Art der Ana= freontifer tändelt er wie ein Schmetterling leicht über buftende Blumen bin. Mit Borliebe gebraucht er Ausdrücke wie fuffen, fingen, feufgen, Tal, Bach, Sain, Bartlichkeit, ichonere Triebe u. a., entsprechend dem Wortschatz, ben wir in ben Liebern

<sup>1)</sup> Bon dem Einssusse englischer und französsischer Dichter wie Shakespeare und Voltaire auf Goethe ist hier abgesehen worden, weil er weniger auf sprachlichem als auf anderen Gebieten wahrnehmbar ift.

<sup>2)</sup> In Wahrheit und Dichtung sagt er selbst, daß er Reben und Schreiben für zweiersei Dinge gehalten habe, von denen jedes wohl sein eigenes Recht behaupte.

Aber noch in Leipzig fängt Goethe an mit dieser Richtung zu brechen. Der Einsluß Klopstocks, bessen Messisabe er schon als Knabe eisrig gelesen, macht sich beutlich bemerkbar. In den Briesen und Oden an Behrisch vom Jahre 1767 wandelt er ganz in den Bahnen dieses großen Borgängers. "Er zürnt — die Clemente brausen, er träumt, und ahnungsvolles Grausen beschleicht das hinsgegebene Herz." Da ist die Rede von einer flammengezüngten Schlange, von des Mädchens sorgenverwiegender Brust, von des Freundes elendtragendem Arm, da sinden wir neusgebildete Börter wie Taxuswohnung, Pantherarme, Silbers blätter, Blumensessen, Klippenwarte, Mondendämmerung, Prachtseindin, Flügelspeichen. Kurze, oft antithetisch gestaltete Säße solgen auseinander wie du gehst, ich murre oder du gehst, ich bleibe. Das Wort Freiheit spielt eine wichtige Rolle und kündet die Zeit des Sturmes und Dranges an.

Diese mehr beutsche Art kommt angesichts der gotischen Baufunft des Straßburger Münsters und unter der Leitung Herders zum vollen Durchbruch. Shakespeare, Ossian, Bindar und das Bolkselied werden jetzt für Goethe lebendige Quellen, aus denen er neue Anregung schöpft. "William, Stern der höchsten Höhe, dir versdank" ich, was ich bin", spricht er nunmehr selbst aus. Die kraftgeniale Zeit sindet ihren Niederschlag in einer kraftgenialen Sprache.<sup>1</sup>) Weniger der Verstand als das Gefühl kommt darin zur Geltung; für die Leidenschaften des Herzens und das ganze

<sup>1)</sup> Shakespeares Einsluß zeigt sich z. B. in Stellen bes Göt von Berlichingen, wie: "Es ist nicht wider mein Gelübbe, Bein zu trinken, weil aber der Bein wider mein Gelübde ist, so trinke ich keinen Bein" (I, 2) oder "der knurrische Hofhund Gewissen" (II, 1).

Empfindungsleben ftehen bem Dichter gablreiche Tone gur Berfüaung. Die Dde Elufium beginnt und endigt mit den fich an Rlop= ftod's Seeode anschließenden Worten: "Uns gaben die Götter Elyfium." Sie und andere damals entstandene Gebichte wie Bilgers Morgenlied oder Felsweihgefang verraten die Lebhaftigkeit und Erhabenheit ber "Obenbeflügelung", die wir an bem Sanger bes Meffias gewöhnt find. Da hören wir von ben öben Geftaben bes ichauernden Simmels, von den wehenden 3meigen bes bammernden Sains, bon himmlischen Ruffen und himm= lifchen Lippen, ba feben wir ihn in heiliger Wonne schweben und im Unichaun felig ohne fterblichen Reid bafteben. Bu ben Lieblingsverben jener Zeit gehören 3. B. feufgen, jauchzen, wandeln, ichauen und Zusammensehungen wie entgegen weben und entgegenkeimen Unter ben Abjektiven find golben, bun= tel, ftill, freudenhell besonders beliebt. Etwas gemäßigter und gedämpfter ift schon der Ton der Leier in Mahomets Gesang, Brometheus, Sargreise im Winter, Wanderers Sturmlied, Gesang ber Beifter über ben Waffern, an Schwager Kronos. Aber wie Goethe hier noch die freien Rhuthmen des "feraphischen" Sängers anwenbet, so redet er auch noch in vielfacher Hinsicht mit bessen Junge. Da finden wir fühne Konstruftionen wie etles Schwindeln gogert mir vor die Stirn bein Baudern, bem Schlaf ent= jauchat uns ber Matrofe, Die Urme öffnen fich, feine Sehnenden zu faffen, Trunfenen vom letten Strahl reiß mich in der Sölle nächtliches Tor, wird Rückehrendem in unfern Armen Lieb und Breis bir. Namentlich gahlreich find die intransitiven Verba, die einen Akkusativ zu sich nehmen wie Sonig lallen, Gefahren glüben, Rettungebant glüben, ben schallenden Trab raffeln u.a. Ferner begegnen wir nicht wenigen Partizipien, die zur Belebung der Rede als Beiwörter verwendet werden, wie filberprangend, ichlangenwandelnd, fturmatmend, freudebrausend, siegdurchglüht, sonnenbe= glängt; ebenso neuen Zusammensetzungen zweier Substantiva wie Goldwolken, Flammengipfel, Gefundheitsblid, Buter= fittiche, Schlammpfab, Schlogenfturm, Feuerflügel, Blumenfuße, Ginschiffmorgen. Die Wortstellung wird mit großer Freiheit gehandhabt, z. B. "D leite meinen Gang, Natur, den Fremdlings Reisetritt" oder "Gottgesandte Wechselwinde treis den seitwärts ihn der vorgesteckten Fahrt ab". Die persönlichen Fürwörter fallen, wenn sie das Subjekt des Sahes bilden, zuweisen weg, z. B.: "Lächelst, Fremdling?" "Hast dein Siegel in den Stein geprägt, dildender Geist"; mehrsach sehlt auch das Verbum, z. B. weit, hoch, herrlich der Blick rings ins Leben hinein! Fragen und Ausruse erhöhen und beleben die Stimmung, ja, sie kommen so oft vor, daß Herden den Dichter mit seinen "entsehlich scharrenden Handher, Wortwiederholung und Ashneherschieden hinein! Anapher, Wortwiederholung und Ashnebeton besonders hänssig an. Man hat aus den Jugendschriften sür die Anapher 509 Fälle gezählt und sür die beiden anderen Erscheinungen nicht viel weniger (464 und 472), das Polysyndeton dagegen ist seltener, nur im Werther sindet es sich 32 mal.

Altertümlich ift ber Gebrauch von einfachen Zeitwörtern ftatt ber zusammengesetzten, wie: "Teilen kann ich euch nicht biefer Seele Gefühl" (= mitteilen) ober: "Er bedte ihre Hand mit Ruffen" (= bedeckte). Daneben find biblifche Rlange vernehmbar. Schon in Leipzig hatte es ber Dichter übel empfunden, daß ihm die Anspielung auf biblische Rernstellen untersagt fein follte; jest bricht diese Reigung ungehindert und ungeschwächt hervor. In Bot und Werther begegnen wir fortwährend Lutherschen Ausbruden. Das Bilb von ben goldenen Apfeln in filbernen Schalen, bas sich zuerst in den Sprüchen Salomonis (25, 11) findet, gebraucht Goethe fünfmal, 3. B in Wilhelm Meisters Lehrjahren V. 4. Dreimal belegbar ift ber gleichfalls aus jener Schrift (1, 9) ftam= mende Spruch: "Nichts Neues unter der Sonne", während die Wen= bung "bie Sonne aufgehen laffen über Bofe und Gute" (Matth. 5, 45) zweimal bei unserem Dichter vorkommt. Auch der Lebensbeschrei= bung des Gottfried von Berlichingen entnimmt Goethe manch altertümlichen Ausdruck, ohne fich iklavisch an den Wortlaut zu binden. Denn, um mit Leng zu reden, "ber Biograph spezereit und falbt die alte Mumie bes Belben ein, ber Boet haucht seinen Geift in fie. Da fteht er wieder auf, der edle Tote, in verklärter Schöne geht er aus ben Geschichtsbüchern bervor und lebt mit uns zum anderen Male".

Wie nun in der Sturms und Drangzeit die vorgeführten Personen entweder Kraftnaturen sind, die selbst den Göttern tropen (Promestheus), oder schwärmerische Gefühlswesen, die sich in Empfindsamkeit verzehren (Werther), so durchbricht auch die Sprache dieser Periode die einengenden Dämme und wirst die Lehren der Grammatiker vielsach über den Hausen. Sie ist revolutionär, "empfunden aus dem Bedürsnis rüchaltloser Freiheit im persönlichen Wollen, Fühlen und Handeln, entsprungen dem elementaren Sehnen nach Befreiung von allem Zwang, allen Schranken, die Menschengeses und Menschenweise dem Individuum gezogen haben". Daher kommt es auch, daß sie manchem anstößig erschien, so dem Verstandesmenschen Nicolai, so auch dem gelehrten Lichtenberg, welcher Goethe einen Shakespeare nennt, der draußen in Börtien ausgestanden sei und durch Prunkschnißer die Sprache originell gemacht habe.

68. Der Spoche des "genialen" Stiles folgte die des "idealen" noch in den siedziger Jahren. Die italienische Reise führte die innere Umwandlung zu Ende; unter bem beiteren Simmel bes Sübens glättete fich bes Dichters Sprache, wurden seine Berfe geschmeidig und melodisch. Sett achtet er mehr auf Rlangwirkungen, meidet die freien Rhythmen und macht gelegentlich auch vom Stabreim Gebrauch. Affonang wird häufig gesucht, bas Metrum forgfältig bem Inhalte angepaßt. Die Sturm= und Drangzeit erscheint bem Gereifteren als ein Nebel, burch ben er gegangen, um zur freien Dichterhöhe zu gelangen, ober als eine Beit bes Frrtums (Zueignung); und während er im "Wanderer" (1771) die Natur über die Kunft siegen läßt, redet er in "Natur und Kunft" (1802) einer glücklichen Berschmelzung beiber bas Wort und äußert, vergeblich würden ungebundene Geifter nach der Bollendung reiner Sohe ftreben; das Gesetz nur konne Freiheit geben. Satte die Rede bes Jünglings gleich bem Bache im "Gefang der Geister über den Waffern" einen bewegten, unruhigen Lauf über Klippen gehabt, fo floß der Stil des Mannes ruhig dahin gleich dem durch die Gbene über Wiefen gleitenden Fluffe. Weder turg abgeriffene Sate noch lang gezogene Perioden bieten uns Sphigenie und Taffo. Die Sprache bewegt fich vorwiegend in hauptfäten, ab und zu findet fich ein relativer Nebensatz, seltener eine Zeitheftimmung ober ein

anderer Umstand in untergeordneter Fügung. Bergleiche und Metaphern erhöhen die Anschaulichkeit der Rede. Neue Wortbildungen werden selten gewagt, neue Konstruktionen noch weniger. Gelassen ist einer der Lieblingsausdrücke des Dichters in jener Zeit, gelassen, ruhig und mild ist auch sein Stil in dieser Periode. Verstand und Gemüt, Klarheit und Wärme, Würde und Volkstümlichkeit haben sich hier vermählt und zu einem abgerundeten, harmonischen Ganzen vereinigt.

In Italien war bem Dichter auch ber Stern homers, ber ihm schon lange bekannt war, in hellerem Glanze aufgegangen, am Gestade des Mittelmeers in Sixilien fakte er sogar ben Blan, eine Nausikaa zu schreiben; und wenn später Aleris und Dora. Euphroinne, die römischen Elegien, die venetignischen Epigramme, die Goethe unter dem Titel "antiker Form sich nähernd" zusammengefaßt hat, vor allem aber die Achilleis sowie Hermann und Dorothea in griechischem Versmaß erscheinen, so ist dies mit auf die Anregungen diefer Beit zurudzuführen. Aus ber Bekanntichaft mit ber Ilias und Oduffee1) erklären fich die nicht feltenen Gin= mifdungen hellenischen Sprachgebrauches, die wir 3. B. an dem letigenannten idullischen Epos deutlich verfolgen können. Homerisch ist die Apostrophe, d. h. die Anrede einer Person wie des Pfarrers oder Apothekers, wo eigentlich die dritte Person verwendet werden follte (VI, 298. 302. VII, 173, 3. B.: "Doch du lächeltest brauf, verständiger Pfarrer, und fagtest"); Homerischen Ginfluß zeigen namentlich Wortstellung und Wortgebrauch. Die Nachsebung bes abjektivischen Attributs, die wir schon in ahd. und mhd. Zeit finden, wird der nhd. Dichtersprache unter griechischer Einwirkung bauernd gesichert. Daher heißt es fo häufig: "Die Not der Menschen, ber umgetriebenen", "aus jenem Saufe, dem grunen", "ben Sohn, ben willig folgenden", "bes Junglings, bes guten", "bas Feft, bas lange erwünschte" u. a. oder mit Trennung vom Hauptworte: "Satte ben Birnbaum im Auge, den großen", "feht nur das haus an da brüben, das neue", "den Willen des Sohnes, den heftigen", "wenn er das Mädchen fieht, das einzig geliebte". Freiere Stellung

<sup>1)</sup> Bgl. Künstlers Morgenlied: "Ich trete vor den Altar hin und lese, wie sich's ziemt, Andacht liturg'icher Lektion im heiligen Homer."

bes attributiven Genetivs und ber Apposition finden wir in Sägen wie: "Und auf das Mäuerchen setzen beide sich nieder des Quells", "war Gedräng und Getümmel noch groß der Bandrer und Bagen", "der mir des Baters Art geschildert, des trefflichen Bürgers". Den Teilungsgenetiv, ber bei homer fo oft vorkommt, verwendet Goethe 3. B. I, 166: "Sorgfam brachte die Mutter bes flaren, herrlichen Weines", ben der Art und Beife I, 128: "Boll Sachen feines Gebrauches." Griechischen Sprachgebrauch atmen auch Ausbrude wie IV, 72: "Dem ift fein Berg im ehernen Bufen" ober II, 61: "Denn Zwiespalt war mir im Bergen." Dabei ift beutlich zu beobachten, daß sich der Dichter immer mehr in den griechischen Wortgebrauch hineinlebt, ihn immer häufiger nachahmt, je mehr er sich damit beschäftigt. Manches, was in hermann und Dorothea noch felten vorkommt, tritt uns ftärker in Bandora und Selena entgegen. Go bietet jene Dichtung von Busammenfegungen eines Substantivs mit einem Partizip trop ber Menge folder Bilbungen, die fich bereits bei Bog finden, nur gewitterbrohend und gartenumgeben; in der Achilleis treffen wir etwas mehr an, 3. B. mannertotende Schlacht, fteinbewegender Bebel, erdverwüftender Drache, erdgeborene Menichen, in ber Bandora und der Selena ziemlich viele wie schrittbefordernd. armausbreitend, händereichend, werkaufregend, ich marm= gedrängt, taftbewegt, fruchtbegabt, friegerzeugt, martt= verfauft, erdgebeugt, goldgehörnt, hochgeturmt.

Ganz in griechische Farben getaucht ist auch der Stil der Jphisgenie. Schon Wieland urteilt darüber im Deutschen Merkur (1787): "Sie scheint bis zur Täuschung selbst eines mit den griechischen Dichtern wohlbekannten Lesers ein altgriechisches Werk zu sein. Der Zauber dieser Täuschung liegt teils in der Vorstellungsart der Personen und dem genan beobachteten Nostüme, teils und vornehmlich in der Sprache. Der Verfasser scheint sich auß dem Grieschischen eine Art Ideal gebildet und nach selbigem gearbeitet zu haben." Und in der Tat ist die Zahl der Epitseta, Metaphern u. a. Spracherscheinungen, die hellenischen Geist atmen, in diesem Drama nicht gering. Da hören wir von dem göttergleichen Ugamemnon und dem vielgewandten Odysseus, von der hohen

Stadt Troja und den sanften Pfeisen des Gottes, von den Negen des Verderbens und dem unwirtbaren Todesuser; da erscheinen eherne Hände, ein ehernes Geschick und eherne Füße der Furien, serner Ajax Telamons (Sohn) und der umgetriebene Sohn der Erde; da heißt es: "Solang des Vaters Kraft vor Troja stritt" und: "Du nährest ein verwünschtes Haupt." Kurzum in jedem Austritt begegnen wir den Spuren Homers und anderer griechischer Dichter. 1) Denn "Homeride zu sein, auch nur als letzer, ist schön" (Elegie Hermann und Dorothea V. 30). 2)

69. Eine neue Schreibart, der Altersftil, tritt uns bei Goethe etwa seit 1815 entgegen. Die erhöhte Reslexion des Greises zeigt sich in der Neigung zum Didattischen, das gesteigerte Naturgesühl in der Vorliebe für das Symbolische. Auch die Wandlungen in Wissenschaft, Kunst und Politik bleiben nicht ohne Einsus. Der westöstliche Divan, die zahmen Xenien, des Epimenides Erwachen, der zweite Teil des Faust und vieles andere gibt uns davon deutlich Kunde. Das Streben nach Kürze ist an dem häusigen Wegsall des Artikels zu erkennen. Hatte Goethe nach Klopstocks und Bossens Borgange schon vorher zuweilen auf diesen verzichtet, so geschah es jetzt oftmals, z. B.: "Hell ist Nacht, und Clieder sind geschmeidig, wer beschwichtiget beklommnes Herz?" In den 267 Bersen der letzten Szene vom zweiten Teile des Faust sehlt er 36 mal an Stellen, wo wir ihn nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch erwarten, in einem 40 Zeilen umfassenden Gedichte des

<sup>1)</sup> In anderen Dichtungen Goethes ift die Rebe von bem hohlen Schiffe, der unermübeten Sonne, dem alleuchtenden Tage, den fliegenden Borten, der ftäbteverwüftenden Helena uiw.

<sup>2)</sup> Die Wertschätzung des Griechentums war in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ziemlich groß. Die Studenten sprachen von Spreeathen, Saalathen u. a. "Musensitzen", und die Dichter ließen sich von den Musen begeistern. Klopstock, "der Lehrling der Griechen", sührte in seinen Oden den ganzen Olymp mit seinen Göttern vor, selbst Herber versprach sich von der Eröffnung des griechischen Tempels der Dichtkunst und Weisheit eine Umbildung des Geschmackes in Deutschsland, so daß Schönaich sich unt 1754 schreiben konnte: "Geht das weiter so fort, so griechenzen wir ärger als die griechenzenösten Eriechen gegriechenzt haben." Goethe selbst sagt: "Ein seder sei auf seine Art ein Grieche, aber er sei's!"

Dibans vermissen wir ihn 10 mal. Särter ift der Ausfall von Reit= wörtern, 3. B.: "Was geschehen? was verschuldet? das hört' ich oft und (hatte es doch) falsch gehofft", oder von Konjunktionen, so wenn eine von zwei einander entsprechenden unterdrückt wird, z. B .: "Das Reich (balb) von eignem, bald von fremdem Blute rot." Noch härter erscheinen Ellipsen wie: "Doch bin ich, hoffe euch zu er= retten" = boch bin ich zu erretten, so hoffe ich auch euch zu erretten. Der Borliebe für gedrängte, furze Ausdrucksweise entspringt auch die Reigung, Begriffe prädikatlos hinzuwerfen, fo daß es ben Unschein gewinnt, als ob der von der Menge ber Ideen überwältigte Dichter barauf bedacht sei, sie rasch los zu werben, z. B. "Worte die wahren, Ather im klaren, ewigen Scharen überall Tag" ober: "ewiger Wonnebrand, glühendes Liebeband, fiedender Schmerz ber Bruft, schäumende Gottesluft." Stark ausgeprägt ist ferner im Altersftil das Bestreben, von zwei einander beigeordneten Abieftiven das erste flexionslos zu lassen, so daß es das Aussehen eines Adverbs erhält, 3. B. inder Selena: angftlich labyrinthisch, gott= lich heldenhaft, langfamernft, flüchtig leife, ftreubig hoch, holdmilbeft, jungholbeft. Größere Barten bei ber Unter= brudung eines Rompositionsgliedes zeigen Gebilde wie fitt= und tugenbreich, Beift= und Rörperfraft, Frühlingsblut= und Blumen, oft= und westlicher Schiffer. Absonderliches in der Rusammensehung finden wir bei Wörtern wie Ameiswimmel= haufen (= wimmelnder Ameisenhaufen), Pappelzitterzweig (= zitternder Pappelzweig), Flügelflatterfchlag (= flatternder Flügelschlag).

Gleichfalls auf bewußtem Ringen nach Prägnanz und Kürze beruht die Sucht, bloße Kasus zu setzen, wo die jetzige Sprache den Gebrauch der Präpositionen fordert. So sindet sich namentslich der Dativ oft, z. B. umworden standest du (von) ausgesuchter Helbenschar, (vor) seinen Blicken, seinem Winken möcht' ich in die Knie sinken, so bedarf es deinen Wegen (— für deine Wege) weiter keinen Reisesgen, führe die Schönen an (zu) künsklichem Keihen; aber auch der qualitative Genetiv, z. B. schweigsames Fittichs (— mit schweigsamem Fittich) sliegen, sie haben großen Sinns und geistiger Macht das vollbracht, säuseln heimlich (in) nächster

Nähe, der Mond geht hell und heller (auf) reiner Bahn in voller Pracht uhw. $^1$ )

Aus dem Triebe, recht anschaulich und deutlich zu sprechen, läßt fich die ftarte Bermehrung ber Beimorter ertlären. In ber Helena von 1800 fagt Goethe noch "die Gebräuche zu vollziehen". 1826: "Bollziehend heiligen Festgebrauch", dort: "Die bemooft gestanden", hier: "Die bemooft und feucht gestanden", dort: "Die burren Afte brennen, glühn und stürzen ein", hier: "Afte burr, die flackernd brennen, glüben schnell und stürzen ein." Auf Berstärkung und nachdrucksvolle Hervorhebung ist der Dichter auch bann bedacht, wenn er, wie fo oft im zweiten Teile des Fauft, Clative statt der Positive verwendet, 3. B.: "so viel Erschrecklichstes im engsten Raume"; du bleibst zu Sause, Wichtigstes zu tun"; "nun wird fich gleich ein Greulichstes ereignen". Demfelben Zwecke bient das oft gebrauchte Bendiadpoin, 3. B .: "Und mir leuchtet Glud und Stern" (= ber Glücksftern), "in Laub und Gängen" (= in Laubgängen), "Wall und Schut," (= Schutwall), "Bahn und Fahrt" (= Fahrbahn), "Zweig und Weiden" (= Weidenzweige), desgleichen die Wiederholung des Adjektivs oder Adverbs, wodurch ber Empfindungs= und Stimmungswert beträchtlich gehoben wird. 3. B.: "Er findet golden goldne Rollen" oder: "Es wird, die Masse regt sich klarer, die Überzeugung wahrer, wahrer" (= immer wahrer). Auf Beraushebung sind ferner die im Altersstil sehr beliebten Romposita mit hoch berechnet, wie Sochbesit, Hochpalast, Hochgeschenk, Hochgedanke.2)

So haben wir an der Hand von Goethes Sprachgebrauch einen Beitraum von mehreren Menschenaltern durchmessen und gesehen, wie der jugendliche Dichter die deutsche Poesse, aus welschen Taxus-

<sup>1)</sup> Bgl. auch verschwenderisch eigenen Blutes — mit eigenem Blute.
2) Auch sonst fehlt es nicht an Eigentümlichkeiten dieser Periode, von denen ich hier nur noch die Neigung zum Gebrauch des substantivierten Institivs hervorheben möchte, der an manchen Stellen geradezu gehäuft wird (z. B. das Berlangen, Bangen, euer Banken, Weben, euer Hanken, euer Stelben, sowie die zur Auslösung von Kompositis (z. B. voller Wondenschein — Bollmondschein, der Beine Schienen — die Beinschienen, das seeisch heitere Fest — das heitere Seefest, susseine Dirnen — feine Lustdirnen).

hecken zum freien Dichterwalde führt", wie er dann in seiner klassischen Zeit "mit der Zauberkraft des Schönen, die alle Herzen bannt und zwingt, im Sang läßt goldne Weisen tönen, daß Erd' und Himmel widerklingt", wie aber sein Stil im Alter etwas verknöchert und bei dem Streben nach Kürze und Anschaulichkeit oft nach Unsewöhnlichem fahndet.

Bon Schillers Sprache gilt, was er selbst von Coligny sagt: "er sprach rein, edel, stark und originell", und man kann noch hinzusetzen bestimmt, klar, bilderzeich. Hoffmeister.

## 19. Schiffers Sprache.

70. "Die Schillersche Diftion ift aus einem Zusammenwirken bes intellektuellen, ästhetischen und rhetorischen Elements gebildet und findet in dieser Vereinigung eben ihre Totalität. Gin wissenschaftliches Denken, ein poetisches Schaffen und ein Trieb, auf den Leser auch sittlich zu wirken, sind, nur in verschiedener Weise, die organisierenden Kräfte sowohl seiner Prosa als seiner Boesie."1) Nicht vom eigenen Erlebnis geht er aus wie Goethe, sondern von der Idee wie Lessing. Für ihn, der sich scheut, seine persönlichen Berhältnisse in die Poesie zu mischen, liegt nach eigenem Geständnis "ber große Stil nur in Wegwerfung bes Bufälligen und in bem reinen Ausdruck bes Notwendigen". Daher sucht er seine Dar= stellung zu beleben durch die Runftmittel des Redners und anschaulich zu machen burch die Schmudmittel des Dichters. Rhetorischer Aufput foll ben Ohren schmeicheln, Bilblichkeit ben Augen. Jener macht fich am meisten in den Jugendschöpfungen breit und wird in den klassischen Werken von seinem Genius mehr und mehr abgestreift. Doch zeigt Schiller für manche rednerische Formen zeit= lebens große Vorliebe, z. B. tritt ber vorangestellte Genetiv bei ihm so häufig auf, daß man ihn als ein charakteristisches Merkmal

<sup>1)</sup> Bgl. R. Hoffmeister, Schillers Leben, Geistesentwickelung und Berke. Stuttgart 1839. III. S. 107.

Beije, Afthetit. 3. Aufl.

seines Stiles bezeichnen kann 1), vor allem aber liebt er die Anti= thefe, wie man icon aus den Überschriften verschiedener Gedichte erkennen fann (3. B. Breite und Tiefe, Zenit und Radir, Ideal und Leben, Erwartung und Erfüllung, die zwei Tugendwege).2) "Bo es nur möglich ist, hebt er je zwei fruchtbare Begriffe hervor, die er in jeglicher Weise miteinander vergleicht und einander entgegensett." Daß er aber auch das Bedürfnis hat, sich plastisch und anschaulich auszudrücken, davon zeugen die vielen Gleichniffe, mag er sie nun aus der antiken Mythologie nehmen oder aus dem Leben ber Natur. Wenn er und 3. B. die Erhebung bes Menschen von ber Sinnenwelt zum Ibeal recht anschaulich machen will, wie am Schluß des Gedichtes "Das Ideal und das Leben", so tut er dies unter dem Bilde des fterbenden Berkules, in dem fich "der Gott, bes Froischen entkleidet, flammend von dem Menichen scheidet". Cbenso vergleicht er den Gesang mit einem Bergstrome, ber mit Donners Ungeftum aus nie entbecten Quellen hervorbricht, und bas Schwinden von Mikgunft, Sak und Neid mit bem Flieben ber nachtgewohnten Brut des Eulenvolkes, das bei einer Keuersbrunft aus der alten Lagerstätte flüchtet.3) Von den Dramen ist vor allem die Braut von Messina reich geschmückt mit Tropen aller Art, auch mit herrlichen Beiwörtern, die dazu angetan find, die Unschaulichkeit zu fördern. Wir brauchen dabei nicht bloß an die schönen Chorlieder zu denken, die an Erhabenheit der Sprache alles hinter fich laffen, 3. B. an die Worte Berengars (I, 8): "Ober wollen wir uns der blauen Göttin, der ewig bewegten, vertrauen, die uns mit freundlicher Spiegelhelle ladet in ihren unendlichen Schoß? Bauen wir auf der tangenden Welle uns ein luftig ich wimmen= bes Schloß? Wer das grüne, friftallene Feld pflügt mit des Schiffes eilendem Riele, ber vermählt fich bas Glüd"; nein, auch

<sup>1)</sup> Bgl. auf seines Daches Zinnen, auf Corinthus' Landesenge, in Abendrots Strahlen, an Users Grün, Feuers But, Himmels Glanz u. a.

<sup>2)</sup> Auch Gedichte wie das Siegesfest find voller Gegenfate.

<sup>3)</sup> Zuweilen, wie in ber "Macht bes Gesanges", führt er uns eine Reihe von Gleichnissen nacheinander vor, um nns in verschiedener Beise eine klare Borstellung von seiner Jbee zu geben.

aus anderen Teilen des Dramas laffen fich zahlreiche Belege dafür beibringen, 3. B. aus I, 1, wo Schiller von bem tapferen Beldenpaare glorreicher Sohne spricht, die in freudiger Rraft aufgewachsen sind, oder von dem Bater, der mit ftrengem Machtgebot ben roben Ausbruch ihres wilden Triebes hemmt, und von Ifabella, die aus ben verschwiegenen Gemächern ihres Frauensaals an das entwohnte Licht hervortritt, anstatt die schwarzumflorte Nachtgestalt dem Aug' der Welt in stillen Klostermauern zu verbergen. Durch folche Beiwörter hat der Dichter die Schönheit der Dittion entschieden gehoben, auf ihnen beruht nicht zum wenigsten das Urteil Bulthaupts über die Sprache diefes Dramas: "Die Braut von Messina redet Worte so voll von Wohllaut, Macht und Fülle, to schmeichelnd und berauschend, so bewegend und zermalmend, daß wir nicht mude werden, ihr zuzuhören und uns zu fragen, ob dies wirklich noch die deutsche Sprache, unsere Sprache ist, die Goethe einmal im Unmut den schlechtesten Stoff für den unglücklichen Dichter genannt hat."1)

71. Fragen wir nun, von welchen Seiten Schillers Stil hauptsfächlich beeinflußt worden ift, so müssen hier (außer Shakespeare, Osisan u.a.) vor allem Klopstock, Haller, die Luthersche Bibel, Homer und die französische Literatur verzeichnet werden. Die Einwirkung der beiden erstgenannten machte sich mehr in den Jugendschöpfungen, der Homers besonders seit 1788 geltend, französische Auregungen sind zu aller Zeit wahrnehmbar.

Als Schüler bes Messiasfängers und der Schweizer gibt fich ber

<sup>1)</sup> Bgl. H. Bulthaupt, Dramaturgie ber Klassifer. 2. Aufl. Olbensburg 1883. S. 300.

<sup>2)</sup> Auch die Spuren der schwäbischen Mundart lassen sich öster noch nachweisen, so im Gebrauche des Perfekts als erzählendes Tempus, z. B. Maria Stuart III, 4: "Ihr wist, daß Ihr mich habt ermorden lassen wollen" oder Jungsrau von Orleans, Prolog 2: "Ich selbst, als mich . . der Beg an diesem Baum vorübersührte, hab' ein gespenstisch Beib hier sitzen sehen" (vgl. H. Bunderlich, Der deutsche Sathau I, 2. Aust. S. 225 f.), in der Berwendung der Partikel drum im Sinne von "denn" oder "weit" (z. B. Ballenstein, Piccolomini IV, 5, 68, wo der Kellermeister sagt: "Drum waren meine Uhnherrn Taboriten") und im Gebrauche des Bortes Ort — Spize im Alpensäger.

Dichter namentlich auf dem Gebiete ber Wortfügung und Wort= bildung zu erkennen. Zunächst ist der Akkusativ des inneren Objekts zu beachten, den wir bei Klopftock oft neben Berben des Tonens finden (rauschen, weinen, singen, jauchzen, donnern), aber auch sonst beobachten (3. B. bei bliden, schauen, duften, atmen), wenn der Inhalt einer Handlung oder der Erfolg einer Tätigkeit ausgebrückt werden foll. So schreibt Schiller unter anderem: "Dein Auge ift's, wenn es mir Liebe blict", "Seelen träumt' ich in die Felsensteine", "Die Glocke tonet Grabgesang" usw. Ebenso verhalt es sich mit der etymologischen Figur, die zwar urdeutsch ist, aber besonders von Klop= ftod und seinen Freunden wieder hervorgesucht wird; bei Schiller begegnen wir Wendungen wie: Lebe, wer's fann, ein Leben ber Berknirschung, Sie spielen ein gewagtes Spiel, er schläft ben ewigen Schlaf, nein, länger werb' ich biefen Rampf nicht fämpfen, ben Riefenkampf der Pflicht. Gleichfalls auf Rlopftocks Borgange 1) beruht es, wenn unser Dichter ben alten qualitativen Genetiv wieder in ausgedehnterem Mage verwendet, 3. B. Sterne geben taufend= jährigen Gangs durch das Firmament, zu Ritter Delorges spottender Weis wendet fich Fräulein Kunigund, ich kam, dir volles Herzens zu banten, die Reuß fturzt wildes Laufes von den Bergen. Ebenfo weist auf diese Quelle der häufige Gebrauch des Plurals von sonst meift im Singular stehenden Börtern bei bem jugendlichen Schiller, 3. B. seine nächtlichen Labyrinthe (vgl. Alopstock, Wingolf 4, 8), Belten, Sonnen, Moder, Paradiese. Gine weitere Gigentumlichkeit ber Sprache des Messias ift ber Gebrauch von Partizipien der Gegenwart, bei denen das rückbezügliche Fürwort "fich" unterdrückt ist; diesen ahmt Schiller öfter nach, 3. B. in den Ausdrücken der schlängelnde Bfab, die türmende Stadt und bas wundernde Dhr.

Im Bereiche der Wortbildung sind zuerst die zusammengesetzten Substantiva zu nennen. Wie Klopstock für schattige Wälder Schattenwälder sagt und auch sonst große Neigung zu solchen Kompositis hat (vgl. Siegesgewand, Jünglingsträne, Sternkriftall), so

<sup>1)</sup> Im Büricher See hatte bieser 1750 geschrieben: "in vollem Maße", 1771 änderte er "volles Maßes"; in der Messiade I, 183 stand ursprünglich "Gespräche von hohem, tiessinnigem Juhalt", dafür wird 1780 eingesett "Gespräche schicksenthüllendes Inhalts".

ichwelgt ber jugenbliche Schiller geradezu in Bilbungen wie Spiegelmeer, Schauerflor, Wollustflamme, Schlangenwirbel, Glutverlangen, Götterfunten, Silberquelle, Ablergang 1), gu benen fich breifach gu= fammengesette gesellen nach Art von Schauernachtgeflüfter, Simmels= maienglanz, Lebenslampenschimmer, Körperweltgewühl, lauter Ausdrude, die Rraft und Fulle, Rurze und Bragnang in fich vereinigen. Sierher gehören ferner neue Zeitworter, die mit den Borfilben er= und ent= gebildet find, wie erweinen (Melancholie an Laura), ent= menschen (Bang nach dem Gisenhammer; auch bei Mopftod), entgöttern (Götter Griechenlands), entleiben (Semele).

Aber der Ginfluß des "feraphischen" Dichters geht noch weiter. Sat boch Schiller gange Dben in seiner Manier geschaffen wie den "Eroberer", worin die Ausdrücke Jehova, jugendliches Eden, Donnerposaunen Gottes deutlich an das Borbild erinnern, und Humnen wie "an den Unendlichen", worin er unter anderem fagt: "Ungeheure Natur! Du, ber Unendlichkeit Riefentochter! Sei mir Spiegel Jehovas! Brüllend spricht ber Orkan Zebaoths Namen aus."2)

Sallericher Ginfluß zeigt fich z. B. in Schillers Gedicht "Der Abend", das in Stimmung und Ausdruck deutlich auf dieses Borbild hinweift, aber auch fonft in einzelnen Wörtern und Wendungen wie Sternenbühne im Triumph ber Liebe B. 33 und bas Morgentor des Schönen in den Künftlern, was auf Hallers Gedicht "Morgen= gedanken" zurückgeht (vgl. auch Borberger, Schiller und Haller).

72. Mitunter fann man in Zweifel fein, ob ein Ausbruck aus Mopftod's Werken ober aus ber Bibel stammt. Denn auch diese hat reichen Anteil an der Ausbildung von Schillers Stil gehabt. Wenn sich in den Werken der Jugendzeit besonders häufig die Wörter Sölle, Simmel, Teufel u. a. mit ihren Zusammensetzungen (Sollendrache, Sollenrachen, Sollenpfuhl u.a.) finden, fo fann man dabei wohl an beide Quellen benten. Dagegen weisen unmittelbar

<sup>1)</sup> Bgl. auch Ablergebanke, Rebelferne, Flammentrieb, Flammen-schmerz, Burpurflamme, Feuerkelch, Sonnenhügel, Tränenwelle, Strahlenblick, Rebelichein u. a.

<sup>2)</sup> Bgl. auch Ed. Schröber in ben nachrichten der Göttinger Ge= sellschaft d. Wiffensch., phil.-hift. Rlaffe 1904, G. 227 ff.

auf biblifche Einwirkungen Stellen folgender Art bin: "Bas fein Berstand ber Verständigen sieht, das übet in Einfalt ein kindlich Gemüt" (vgl. 1. Korinther 1, 19: "Ich will zunichte machen bie Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen" und Matth. 11, 25), ferner die in Ballensteins Lager 11 aufgeworfene Frage: "Wes ift das Bild und Gepräa?" (val. Matth. 22, 20). Vor allen Dingen begegnen uns viele biblische Unklänge in den Räubern und in der Jungfrau von Drleans. Go fagt der alte Moor V, 2 wie der verlorene Sohn: "Ich habe gefündigt im Simmel und vor dir. Ich bin nicht wert, daß du mich Bater nennft." In bemfelben Stude ift die Rebe von Bahnetlappen und Heulen (V, 2 = Matth. 8, 12) und von der Schale des Zornes Gottes 1) (V, 1 = Offenb. 16, 1); da heißt es: Bis beine Haare wachsen wie Ablerfedern und beine Rägel wie Bogelklauen werden (I, 2 = Daniel 4, 30), das ist Gottes Finger (V, 2 = 2. Mos. 8, 19), seer kam ich hierher, seer ziehe ich wieder hin (V. 1 = Ruth 1, 21; Siob 1, 21). In der Jungfrau aber lefen wir Stellen wie: in der Bufte trat der Satansengel felbft jum herrn bes himmels (Prolog 2 = Matth. 4, 3) ober: möge Gott sie einst wie jene stolze Isabel verderben (Brolog 3 = 2. Kön. 9, 30). Die Jungfrau ift wie Fais Sohn zur Streiterin außersehen von dem, der einst zu Mosen auf des Horebs Höhen im feur'gen Busch sich flammend niederließ, ber ihm befahl, vor Pharao zu stehen (Prolog 4 = 2. Mos. 3, 2) und zu ihr fagte: du follst auf Erden für mich zeugen (Brolog 4 = Apostelg. 1, 8). Die löwenherzige Jungfrau, die den Tigerwolf bezwungen hat, erinnert an 1. Sam. 16, 34ff. (= Prolog 3), das Bild der Sichel, mit der sie die stolzen Saaten nieder= mähen wird, an Foel 3, 18 und Offenb. 14, 15, ber Bergleich bes Kriegsheeres mit der Heuschreckwolke an Richter 6, 5 und Judith 2,11 (= Prolog 3). Die Erzählung von Salomos weifem Urteil fam dem Dichter ins Gedächtnis, als er schrieb: Soll ich gleich jener unnatürlichen Mutter mein Rind gerteilen laffen mit bem Schwerte? (I, 5 = 1. Kon. 3, 16), ber Lobgefang ber Maria bei ben Worten: Gelig preisen follen bich bie fpatesten Geschlechter

<sup>1)</sup> Dasselbe Bilb findet fich in der Jungfrau von Orleans I, 10.

(III, 4— Luk. 1, 48). An Matth. 10, 29 klingt an V, 4: Ohne Götter fällt kein Haar vom Haupt des Menschen, an Mark. 5, 2: Als ob die Hölle ihre Legionen verdammter Geister ausgespien (II, 5). Bilder wie das von der Schlange des Paradieses als Urbildes der Verführung und Falschheit (1. Mos. 3, 15) kehren mehrsach wieder, 3. B. Käuber V, 2, Maria Stuart IV, 10 und Wallensteins Tod IV, 7.

Auch altertümliche Wörter und Wortformen in Schillers Sprache entstammen vielfach der Lutherschen Bibel. Denn er kannte das Buch der Bücher ziemlich genau. Ich erinnere an risch wie der Wind (Räuber II, 3 = 1. Samuelis 20, 38) und an die strampfenden Rosse (Fiesko III, 2 = Siob 39, 21) oder an Berbalformen wie fleußt (= fließt, Elegie auf den Tod eines Junglings), verzeuch, gebeut, fleucht (alle brei in ber Semele), was ba fleucht und freucht (Tell III, 1 = 1. Mof. 1, 26. 28), an die drei Geschlechter des Rahlwortes zween, zwo. zwei (z. B. zween Knaben, Don Rarlos I, 2, 3100 Flammen, Räuber III, 1)1), ferner an alte Genetive und Dative auf en von weiblichen Sauptwörtern, 3. B. festgemauert in der Erden (Glode), weil das Blud aus seiner Tonnen die Geschicke blind verstreut (Siegesfest), auf der Londoner Straßen (Maria Stuart); ich sehe das Haupt der Medusen; find fie nicht Kinder unserer Sonnen? (beides Braut von Meffina I, 3). Endlich hat der Dichter nicht felten den im Sebräischen so beliebten Parallelismus ber Satglieder nachgeahmt, 3. B. Räuber IV, 3: "Finsternis verlösche sie auf ewig, und der Tod rühre sie nicht auf" ober IV, 5: "Höre mich, der da droben über dem Monde waltet und rächt und verdammt über ben Sternen." Gang nach Art ber Bibel aber ift folgende Stelle im Prolog ber Jungfrau von Orleans (3) angelegt: "Der den heiligen Pflug beschützt und fruchtbar macht die Erde, der dem Schwachen beisteht und den Bosen schreckt, der ein Mensch ist und ein Engel der Erbarmung; es zittert der Schul-

<sup>1)</sup> Diese Unterscheidung ist in manchen Gegenden noch jest mundartlich erhalten; hätte sie Schiller aus dem Dialekte seiner heimat geschöpft, so würde er sie überall richtig angewendet haben. Doch er sagt Kabale und Liebe I, 4 zwoer Herzen (statt zweier) und Gang nach dem Eisenhammer zwoen Knechten (statt zween).

dige, vertrauend naht sich der Gerechte und scherzet mit den Löwen um den Thron" (1. Kön. 10, 20).

73. Ebenso ftark wie der biblische Einfluß war bei Schiller der bes Hellenentums. Namentlich gegen bas Ende ber 80er Jahre fühlte er das Verlangen, sich tiefer in die Schöpfungen griechischer Dichter zu versenken.1) Fr. L. v. Stolberge Übersetzung von vier Studen des Afchylus machte einen fo mächtigen Gindrud auf ihn, daß er erklärte, seit vielen Jahren habe ihn nichts mit folchem Respekt durchdrungen, vor allem aber fagten ihm die Werke bes Homer, Euripides und Blutarch zu. 1788 schrieb er an Körner: "Ich lese jett fast nichts als Homer. Die Alten geben mir wahre Genüffe. Zugleich bedarf ich ihrer im höchsten Grade, um meinen eigenen Geschmack zu reinigen. In den nächsten zwei Sahren, habe ich mir vorgenommen, lefe ich feine modernen Schriftsteller mehr." Er trieb seine Homerstudien gemeinsam mit den beiden Schwestern von Lengefeld in Rudolstadt, die sich so fehr dafür erwärmten. baß die ältere (bie spätere Frau von Wolzogen) in ihrer Schiller= biographie ausspricht, es sei ihnen gewesen, als riesele eine neue Lebensquelle um fie her. Rein Wunder, daß der Dichter unter dem Eindrucke dieser Lefture an die jungere (feine fpatere Frau Charlotte) schreiben konnte: "Wie haben Sie denn heute nacht in Ihrem zierlichen Bette geschlafen? Und hat der füße Schlaf Ihre holden Augenlider besucht? Sagen Sie es mir in ein paar geflügelten Worten; aber ich bitte, daß Sie mir Bahrheit verfündigen." Man kann hier, wie auch mehrfach in seinen Dichtungen 2), den Wortlaut der Boffischen homerübersetzung erkennen. Denn da Schiller nicht imstande war, griechische Texte im Orginal zu lesen, so sah er sich genötigt, zu Übertragungen seine Zuflucht zu nehmen.3)

<sup>1)</sup> Den Gegensat bagu bilbet Rlopstod, ber später in seinen Oben bie griechischen Gottheiten burch germanische ersetzt hat.

<sup>2)</sup> Bgl. die Stelle der Jungfrau von Orleans: "Wer bift du? Welch glücklich Land gebar dich? Wer find die gottgeliebten Eltern?" (I, 10.)

<sup>3)</sup> Im November 1789 schrieb er an seine Braut: "Professor Nast, bei dem ich das Griechische lernte oder vielmehr lernen sollte." Humboldt sagt in der Charafteristif Schillers: "Er eignete sich 'den Geist der griechischen Dichtung an, ohne sie je anders als aus Übersetzungen zu kennen. Er scheute dabei keine Mühe; er zog die Übersetzungen vor,

War es bei Homer die "edle Simplizität", die ihn anzog, weil er hoffte, burch fie seinen "von der Schönheit abgeirrten und verfünftelten Geschmad" zu läutern, fo fesselte ihn an Euripides bie flare, an Gegenfäten (Antithesen) und anderem rhetorischen Beiwerk reiche Sprache. In erster Linie aber fühlte er sich von dem stofflichen Gehalte der griechischen Literatur hingerissen 1), so daß er 1788 ben Hymnus auf "die Götter Griechenlands" anstimmte, worin er die Zeit zurudwünscht, "ba diese noch die schöne Welt regierten an der Freude leichtem Gangelband", und noch 1803 die Heldentaten des Trojanischen Krieges einem Gesellschaftsliede, bem Siegesfest, zugrunde legte. Daber kommt es, daß er fo oft griechische Anschauungen ausspricht. Go preift er durch den Mund des Neoptolemus den Ruhm als das höchste Gut des Menschen und läßt den Reftor empfehlen, im Schmerze Maß zu halten. So rudt er kein gräßliches Gerippe vor das Bett des Sterbenden und gönnt den froben Schatten ihre Freuden in Elnsiums Sainen, redet vom heiteren Dienst ber Götter, ja sogar von ber heiteren Mitte bes Staatsrats der Elisabeth unter Sindeutung auf die heitere Klarbeit der im Balaste des Reus versammelten behren Götter Griechen-Yanha.

In gleicher Weise bient ihm die griechische Mythologie<sup>2</sup>) bazu, den Ausdruck sinnlich zu beleben. Den Gedanken, daß wir nur durch das Erhabene über die Sinnenwelt erhoben werden, in der uns das verführerische Schöne immer festhalten möchte, veranschaulicht er uns durch den Hinweis auf Odhsseus, der von Kalppsos Reizen gesesselt, aber durch das Erscheinen seines Mentors Hermes

die darauf Berzicht leisteten, für sich zu gelten; am liebsten waren ihm die wörtlichen lateinischen Paraphrasen." Bgl. auch Nerrlich, Das Dogma vom klassischen Altertum, S. 212 und 261.

1) "Es macht viel Bergnügen, den Menschen sich etwig gleich zu

<sup>1) &</sup>quot;Es macht viel Bergnügen, ben Menschen sich ewig gleich zu finden, dieselben Leidenschaften, dieselben Kollisionen der Leidenschaften, bieselbe Sprache der Leidenschaften."

<sup>2)</sup> Schiller schreibt am 4. Nov. 1795 an Herder: "Es scheint mir für den poetischen Genius ein Gewinn zu sein, daß er seine eigne Welt sormiert und durch die griechischen Mythen der Verwandte eines fernen, fremden und idealischen Zeitalters bleibt, da ihn die Wirklichkeit besichnutzen würde".

an seine besser Bestimmung erinnert wird, und den Begriff der Anmut entwickelt er bei Beginn seiner Abhandlung über Anmut und Bürde aus einem griechischen Mythus. So muß ihm die hellenische Götterwelt oft auch in seinen Gedichten das bildliche Element liesern, z. B. den schönen Bergleich in der 4. Strophe der vier Bestalter: "Und wie der ersindsame Sohn des Zeus auf des Schildes einsachem Runde die Erde, das Meer und den Sternenkreis gedildet mit göttlicher Kunde, so drückt er ein Bild des unendlichen All in des Augenblicks slüchtig verrauschenden Schall." Den Gedanken aber, daß alle gute Gabe von oben herabkomme, kleidet der Dichter öfter in die Form, daß er den ganzen Olymp erscheinen läßt, um den Menschen die Errungensschaften der Kultur zu bringen, z. B. im Eleusischen Fest und im Spaziergange.

Auch sonft läßt Schillers poetische Sprache nicht wenige Anklänge an die griechische Götterlehre erfennen. Go führt er in der mit hellenischen Anschauungen burchtränkten Braut von Meffina ben Eid als der Erinnyen Sohn ein, spricht von der blühenden Hebe, von Themis' Töchtern, Berseus' Turm und dem sthgischen Boot, so erwähnt er auch in der Maria Stuart das Schwert der Themis (I, 7), die Ate des Kriegs (II, 3), den Arqueblick der Gifersucht (II, 8) und die Hochzeitsfackel Hymens (II, 2).1) Welche Rolle aber in feinen Jugendgedichten griechische Ausbrücke wie Elnfium. Tartarus, Styr, Lethe, Cocht u. a. fpielen, weiß jedermann. Unwillfürlich wird man dabei an ein Schreiben Brentanos vom 18. März 1806 erinnert, worin es heißt: "Ich lese in diesem Augenblide den Briefwechsel zwischen Beinse, Gleim und Müller. Wunderbar verwirrend ift mir diese Lekture; benn es kommen fo unzählig oft die Worte Elusium, Grazien, Charitinnen vor als heutzutage Universum, rein Menschliches, objektiv und subjektiv."

<sup>1)</sup> Bgl. auch: ber Annut Götter und der Jugendlust (= Charitinnen ober Grazien) II, 6, die Schlangenhaare schüttelnd, umstehen mich die finstern Höllengeister III, 3, da seid Ihr der allwicht'ge Mann, der Atlas des Staates IV, 3, was hängt Ihr Guch gleich einem bösen Geist an meine Fersen? IV, 4; ein Strahl des Donners, der gestlügelt trifft IV, 11, Basilistenblick III, 4 wie im Kampf mit dem Orachen.

Ähnlich verhält es sich mit anberen Ausdrücken. Wenn wir z. B. im Prolog zu Wallenstein die Bezeichnung Mime sür Schauspieler 1) sinden, gedenken wir der Worte, die L. Tieck 1826 schrieb: "Borzeiten sagte man Akteur, Komödiant, wenn man vom Schauspieler sprach, dann wurde er Darsteller und Künstler genannt, zulett Mime." Doch sind die griechischen Fremdwörter in den späteren Dichtungen Schillers weit seltener als in den Jugendschöpfungen, und Gebilde wie Phantom oder Troglodyte sinden sich nur ganz vereinzelt.

Dagegen hat er gerade in der Zeit seiner Klaffischen Bollendung ziemlich häufig griechische Wörter in beutscher Übersetung verwertet sowohl in ben Gebichten als in ben Dramen; namentlich gilt dies von charakteristischen Epithetis Homerischer Belden, aber auch von anderen Ausbrücken. Ganz im Fahrwaffer Somers befindet er fich im Siegesfest, wo er von bes Rummers finsterer Wolfe (nephele acheos) spricht2), Atreus' Sohn als Fürsten ber Scharen (anax andron) und Oduffeus als schlauen, vielgewandten Mann (polytropos) bezeichnet, ferner den Ajax einem Turm in ber Schlacht vergleicht (pyrgos Achaion), ben Neptun um die Länder seinen Wogengürtel schlingen (gaieochos) und ben Zeus die Ugis grausend schwingen läßt (aigiochos); ebenso im "Glück", wo unter anderem vom Bater der Menschen und Götter (pater andron to theon te) die Rede ist, und im Gleusischen Feste, wo uns Sephäst als Zeus' erfindungsreicher Sohn (polymechanos) entgegentritt. Und find nicht Ausbrücke ber Glocke wie "ber Fürft ber Schatten, die heilige Erde, die himmelstochter Ordnung, das befränzte Jahr, die freie Tochter der Natur, die Götterstärke des Feuers, die breit= gestirnte Rinderherde" (bun eurymetopon) gang in die Farben des Homerischen Stils getaucht? Wenn endlich in ber Jungfrau von

<sup>- 1) &</sup>quot;Dem Mimen flicht die Rachwelt feine Rranze."

<sup>2)</sup> Bgl. Jl. 17, B. 591. Den metaphorischen Gebrauch des Wortes Bolke in der griechischen Literatur untersucht Burmester in seiner Abhandlung über den Einfluß der Metapher auf die Entwickelung der Sprache. Barmener Programm 1863. Auch Goethe sagt im Tasso III, 2: "Denn eine Wolke stand schon, als er zu uns trat, nm seine Stirn."

Orleans von einem tränenvollen Kriege gesprochen ober Salesbury als Mauerzertrümmerer hingestellt wird, so blickt dort das Homerische polemos dakryoeis, hier teichesiplētēs durch. Ebenso erstennen wir in den Wendungen "das heilige Meer zurückemessen ( $\Pi$ , 7), den Tag der frohen Heimkehr sehen ( $\Pi$ , 7), die buhlerische Sirce ( $\Pi$ , 10), der himmelstürmende, hunderthändige Talbot" (Proslog 3) den Sinsluß der Fliaß und der Odhsse.)

Dazu gefellen fich zahlreiche nach hellenischem Borbilbe frei geformte Adjektiva, die gewöhnlich aus einem Sauptwort und einem Partizip zusammengesett sind, z. B. der laubumfränzte Becher (Siegesfeft), die blutgefüllte Schale, ber ichilfbetranzte Gott (Eleusisches Kest), die giftgeschwollenen Bäuche (Kraniche des Ibnfus), bas fäulengetragene Dach, die sturmbewegten Wogen, die glückbefronte Wachsamkeit, die nachtgewohnte Brut ber Gulen, bas götterbegunftigte Saus, die volkbelebten Gaffen u. a. Aber nicht nur die schmudenden Beiwörter schuf er nach griechischem Mufter, sondern oft auch andere Redeweisen, die den Ausdruck beleben und ber Sprache Schmuck verleihen. Man benke an Wendungen wie: er hat der Leier garte Saiten, doch nie des Bogens Kraft gespannt (= ben fräftigen Bogen) ober an König Rudolfs heilige Macht (vgl. hieron menos Alkinooio) im Grafen von Habsburg und an ber Mutter liebliche Hoheit zwischen der Söhne feuriger Kraft in ber Braut von Meffina (I, 3; vgl. bes Boten jugendliche Kraft in demfelben Stücke). Ferner erinnere ich an die Worte, mit denen in dem gleichen Drama der Chor die Fürstin Donna Isabella begrußt: "Aniend verehr' ich bein heiliges Haupt" (I, 3), was sich mit dem umschreibenden Gebrauch des griechischen kara, Saupt im Anfang ber Antigone vergleichen läßt2), endlich an Ausdrücke wie:

<sup>1)</sup> Bgl. auch die unnahbaren Hände in Hektors Abschied von Andromache (cheires aaptoi) und Don Karlos I, 4, wo die Königin zum Marquis von Posa sagt: "Sie haben viele Höhn besucht auf ihren Reisen und viele Länder, vieler Menschen Sitte gesehen" mit dem Ansang der Odhssee.

<sup>2)</sup> Ausbrücke wie Streides lip, Guntheres muot als Umschreibung für die betreffenden Eigennamen lesen wir allerdings schon im Ribelungenliede, doch sind diese nicht von Einfluß anf Schillers Sprache gewesen.

"wo der friedliche Pan lacht, der Flurenbehüter" (ebenda) und: "es lacht der unbewölfte Zeus" (Klage der Ceres), die ganz griechischer Anschauung entsprechen.

Selbst Schillers Syntax hat Anregungen von Griechenland empfangen. Daber erklärt fich ber Teilungsgenetiv bei Beitwörtern wie schenken (es schenkte der Böhme des perlenden Beins, und gießen (gießt Neoptolem des Weins) 1), daher die Nachstellung bes Eigenschaftswortes mit dem Artikel: "foll der Freund mir, ber liebende, fterben"; "foweit er die Stimme, die rufende, ichicket"; "dem Erzeuger jest, dem großen"; daher die Freiheit der Bort= ftellung: "nicht die eherne Bruft rührt es des fthgischen Zeus", "ben Schleier zerriß ich jungfräulicher Bucht". Gleichfalls in bas Gebiet ber Satfügung gehört die Art, wie Schiller öfter feine Gleichniffe formt. Sier wird ab und zu Border- und Rachfat nach Homerischem Borbilde burch ein ober mehrere parenthetisch eingeschobene Gefüge unterbrochen, 3. B. in der Maria Stuart: "Wie ein Unfterblicher auf goldnen Wolken herniederfährt, wie ben Apostel einst ber Engel führte aus bes Rerkers Banden ihn halt fein Riegel, feines Buters Schwert, er schreitet machtig burch verschlogne Bforten, und im Gefängnis fteht er glänzend ba -, so überrascht mich hier ber Himmelsbote, ba jeder ird'sche Retter mich getäuscht" (V, 7) ober im Grafen von Sabsburg: "Wie in ben Luften der Sturmwind fauft - man weiß nicht, von wannen er kommt und brauft — wie der Quell aus verborgenen Tiefen, fo des Sangers Lied aus dem Innern schallt."

Daß auch sonst die Darstellungsweise des Dichters unter grieschischem Einslusse steht, hat dieser selbst in einem Briefe an Goethe vom 24. August 1798 ausgesprochen, worin es unter anderem heißt: "Ich lasse meine Personen viel sprechen, sich mit einer geswissen Breite herauslassen. Es ist zuverlässig, man könnte mit weniger Borten auskommen, um die tragische Handlung auf und abzuwickeln, auch möchte es der Natur handelnder Charaktere ges

<sup>1)</sup> Bei Mopstod wird dieser Teilungsgenetiv seit der zweiten Hälfte der 60 er Jahre häusiger, z. B. 1768: "Du sandtest deiner Krieger hin." Deutsche Wortverbindungen wie "genießen eines Dinges" erleichterten und unterstützten die Einsührung dieser Konstruktion.

mäßer scheinen. Aber das Beispiel der Alten, welche es auch so gehalten haben und in demjenigen, was Aristoteles Gesinnung und Meinung nennt, gar nicht wortkarg gewesen sind, scheint auf ein höheres poetisches Geset hinzudenten, welches eben hierin eine Absweichung von der Wirklichkeit fordert. Eine kürzere und lakonischere Behandlungsweise würde nicht nur viel zu arm und trocken ausfallen, sie würde auch viel zu sehr realistisch hart und in heftigen Situationen unausstehlich werden."

Bon allen anderen Anregungen, die dem Dichter ans Hellas kamen, möchten wir nur noch die der Bersbehandlung erwähnen, z. B. der Stichomythie, jener lebhaften Dialogform, wo "Frage und Antwort, Einwurf und Widerlegung in bestimmter, kurzer Berszahl Schlag auf Schlag folgen, beschwingten Pfeilen gleich, die hinüber und herüber schwirren, oder wie die hellen Schläge, mit denen schwertgrimme Recken aus Schild und Helm die Funken schlagen". 1)

Überblickt man nun dies alles, so kommt man in der Tat zu der Überzeugung, daß Schiller wenigstens betreffs des Gries chischen der Ansicht treu geblieben ist, die er in einem Epigramm ausspricht:

"Tote Sprachen nennt ihr die Sprache des Flaccus und Pindar? Und von beiden nur kommt, was in der unfrigen lebt",

und daß G. Schwab berechtigt ist, von ihm zu sagen: "Er sang von Griechengöttern viel, als wär' er ihres Bluts" (der Riese von Marbach).

74. Noch gilt es, in Kürze des Einflusses der französischen Literatur auf Schiller zu gedenken. Dieser schreibt sich von den Zeiten der Karlsschule her, die ja nach dem Vorgange Ludwigs XIV. eingerichtet war und bessen Geschmack und Sprache mit regem Eiser pflegte. So erklärt sich, daß der Dichter des Französischen mächtiger geworden ist als einer anderen, sei es klassischen oder modernen Sprache und zeitlebens gern Bücher gelesen hat, die darin verfaßt waren. Am stärksten tritt die Einwirkung Rousseas hervor, der

<sup>1)</sup> B. B. Braut von Messina I, 5, 489 ff., III, 1, 1 ff.

die Kultur verdammte und nach Natur und Ursprünglichkeit verlangte, baber die Lofung ausgab: "Geht in die Balber und werdet wieder Menschen!" Schon der jugendliche Schiller begrüft in einem feuriaen Gedichte Rouffeaus Grab und preist ihn als einen Sokrates unter ben Sophisten, ber aus Chriften Menschen wirbt, und in seinen Jugenddramen begegnen wir oft Rouffeauschen Anschauungen. Durch die berrliche Schilderung des Genfer Sees in der Neuen Beloife murde feine Schwärmerei für Naturschönheiten gewectt; ja, wir können sie bereits in den Räubern bewundern, wo er den Sonnenuntergang an einem Sommerabend schildert und den Unblick ber beimatlichen Flur mit dem Binfel eines Künstlers malt. Rouffeaus Naturevangelium predigt der Dichter sogar in der Braut von Meffina, 3. B. IV, 7: "Die Welt ift vollkommen überall, wo ber Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual" (vgl. Emile: Tout dégénère entre les mains de l'homme). Au Diberots Erzählungs= funft schult sich Schiller als Profaiter. Im Berbrecher aus verlorner Ehre und im Geisterseher wandelt er in deffen Bahnen. Auch Boltaire entzudt ihn; die geiftvolle Schreibart dieses Mannes und anderer Schriftsteller, die in unserer Sprache fast nicht erreicht werbe, wünscht er annehmen zu können. Aus französischer Quelle ist der Stoff verschiedener Dramen (3. B. bes Fiesko) und Balladen (vgl. Bang nach dem Gifenhammer und Handschuh) geschöpft; Racines Phadra wird von ihm ins Deutsche übertragen, ebenso einige Stude Bicards (Barasit, Neffe als Ontel). 1)

Unter französischem Einstuffe hat Schiller die schon oben hervorzehobene große Borliebe für Antithesen genährt und kräftig entwicklt, infolge der Kenntnis dieser fremden Sprache und des Studiums der sie schreibenden Autoren schleichen sich nicht selten Frem dwörter sowie phraseologische und syntaktische Gigentümlichkeiten ein, die wir nicht anders als Gallizismen nennen können. Derselbe

<sup>1)</sup> Über die Art ber Nachahmung französischer Borbilder spricht sich Schiller in dem Gedicht an Goethe aus, als dieser den Mahomet Boltaires auf die Bühne brachte: "Nicht Muster zwar darf uns der Franke werden. Aus seiner Kunst spricht kein lebend'ger Geist; des falschen Anstands prunkende Gebärden verschmäht der Sinn, der nur das Wahre preist. Ein Führer nur zum Besser soll er werden!"

Mann, der einst den Übersetzer einer französischen Schrift über Goldoni getadelt hatte, daß er Wörter wie genieren, touvieren, avathisch, Dottrin gebraucht habe, wofür uns doch gute deutsche Musbrude zur Berfügung ftanben, fpricht in feinen hiftorifchen Schriften von Brozeffen, Motionen, Ertremität, Mediateur, Attache und braucht in seinen Briefen Wendungen wie das schöne Morceau. Gott helfe mir über die Besogne hinmeg, einige Longueurs bes Dramas, ich werde Herdern prävenieren, eine recht angenehme Apparition. In seiner Geschichte bes Dreißigjährigen Krieges und des Abfalls der Niederlande sind französische Konstruktionen verschiedentlich untergelaufen, g. B. um die But ber Faktionen gu löschen, von benen er endlich ein beklagenswertes Opfer wurde; im Jahre 1531 ward die Borfe gebaut, die prächtigste im ganzen damaligen Europa und die ihre stolze Aufschrift befolgte; Utrecht und Middelburg waren von den ersten, welche die Tore öffneten; gehorcht zu fein wie er, konnte kein Feldherr fich rühmen; burch eine verstellte Freundlichkeit war es ihm gelungen, ihre Furcht einzuschläfern; biefes Weichäft berichtigt, eilten alle Statthalter nach ihren Provinzen.

Auch die poetischen Erzeugnisse sind nicht frei von derartigen Auswüchsen, namentlich (abgesehen von den in Prosa versaßten Jugenddramen) der Don Karlos. Hier schreibt Schiller unter anderem I, 1: des Übels mehr als Gift und Dolch in Mörders Hand nicht konnten und: fürstlicher als er noch keine gute Tat bezahlte; I, 2: ich warf mich zu den Füßen des Königs (— dem König zu Füßen), V, 2: doch aber ist es auf Befehl des Königs, daß ich mich hier besinde, V, 4: Versassungen wie meine wollen geschmeichelt sein. Manche Stellen sind auch ziemlich eng an den Text der französisischen Quelle angeschlossen, so der bekannte Ausspruch des Don Karlos: 23 Jahre und nichts für die Unsterblichkeit getan, der bei St. Réal (Dom Carlos 1673) lautet: une honte extrême de n'avoir encore rien kait pour la gloire.

Wiewohl sich also bei Schiller mitunter fremde Konstruktionen eingeschlichen haben, so läßt sich doch nicht leugnen, daß er unsere Sprache in mannigsacher Hinsicht mächtig gefördert hat. Vor allem

verdankt sie ihm Hoheit und Würde, Anmut und Wohlklang, wie sichon Felix Dahn in den schönen Worten hervorhebt:

Nachdem schon mancher Schlichter, Stiller Das tote Bort zu wecken rang, Kam jener königliche Schiller Mit edelstolzem Heldengang. Wie einen Kaisermantel prächtig Wirst er die Sprache um sich her, Bei jedem Schritte rauscht sie mächtig, Bon Wohllaut und von Fülle schwer.

> Für ein Ding hat Homer gemeiniglich nur einen Zug. Leffing.

## 20. Beiwörter (Spitheta).

75. Der Brofaiter tann fich nach Leffings Anficht damit begnügen, verständlich zu schreiben, der Dichter aber strebt nach Anschaulichkeit ber Vorstellungen und nach Plastit bes Ausdrucks. Dabei leiften ihm die Epitheta vortreffliche Dienfte; benn da fie bald biefe, bald jene Seite eines Dinges aufhellen, fo regen fie die Phantafie bes Lefers ober Borers an und geben seinem Beifte unablässig neue Nahrung. Gleich Tauberlen, die in der Morgensonne funkeln, verleihen sie den Wörtern herrlichen Schmud und den bezeichneten Gegenständen wunderbaren Glanz. Se anschaulicher und finnfälliger diese vor unser geiftiges Auge gestellt werben, um so besser; benn ber Gesichtssinn will vor allen Dingen befriedigt sein. Deshalb haben auch die Lichterscheinungen von jeher den wesentlichsten Anteil bei ber Schöpfung ber Epitheta gehabt. Schon bei homer fönnen wir dies beobachten; benn er fpricht fortwährend von glangen= ben, funkelnden, strahlenden Gerätschaften aller Art. Redoch auch im Nibelungenliede und in anderen altdeutschen Epen begegnen wir nicht selten Beiwörtern wie flar, licht, hell, lauter, die 3. B. den Waffen, Kleidern, Blumen, Augen und Wangen beigelegt werden; ebenso ift oft von rotem Blut und rotem Golde, von grünem Gras und grünem Rlee, von braunem (b. h. glänzen= bem) Gifen und von braunen Selmen die Rebe. Bis zur Gegen=

wart aber hat sich das Volkslied die Vorliebe für farbenbezeichnende Beiwörter bewahrt. Da lesen wir von dem Mündlein rot wie ein Rubin und vom ich warzbraunen Mädel mit rofigem Munde. da hören wir die Geliebte sprechen: "Im Rosengarten will ich deiner warten, im grünen Rlee, im weißen Schnee."1) Aber nicht bloß Farbenbezeichnungen find in der volkstümlichen Boefie beliebt, fondern auch andere augenfällige Eigenschaften; 3. B. wird in den mhd. Bolfsepen der Saal weit, das Feld breit, der Schild fest und ber Spieß icharf genannt. Dabei find die Epitheta nicht nach ben obwaltenden Umftänden ausgewählt, sondern meift typisch; fie kehren bei Erwähnung besfelben Gegenstandes wieder, gleichviel, in welcher Lage sich dieser befindet. Wie bei homer ein Schiff felbst dann das schnelle beißt, wenn es ruhig im Hafen liegt, so wird im Nibelungenliede Siegfried auch noch auf dem Totenlager der fühne genannt; dieselbe Eigenschaft erhält Hildebrand, wo er vor Sagen flieht, den Rücken mit dem Schilde beckend. Dem Bolke genügt es eben, festzustellen, daß Rühnheit ein Sauptkennzeichen der Selden ift, und es hebt dies hervor, so oft sie erwähnt werden, selbst an Stellen, wo es nicht am Plate zu sein scheint. Und wenn bas Bolfslied fo gern von ber finfteren Racht und ben golbenen Sternen redet ober wenn bas Bolf fo oft ftehende Bendungen gebraucht, wie feinen roten Beller haben, einen blanken Taler ausgeben, ichweres Geld bezahlen, etwas bei hellem, lichtem Tage ansehen, keine blaffe Idee haben2), so verfährt es in ähnlicher Weise, b. h. es permendet Beimorter, die eine jum Befen des betreffenden Dinges gehörige Eigentümlichkeit bezeichnen, also zum Begriff bes Hauptwortes nichts Reues hinzubringen. Aber nicht allein folche Epitheta, die eine außere ober eine innere Eigenschaft angeben, können typisch sein, sondern auch solche, welche den ethischen Gehalt

<sup>1)</sup> Bgl. Uhlands Abhandlung über das Bolkslieb, neue Ausg. von Fischer S. 138 f., Karl Reuschel, Bolkskundliche Streifzüge S. 135 und Berbindungen wie hoher Berg, tiefes Tal, rotes Köslein, rotes Gold, kühles Grab, armes häslein, frommer Landskuecht u. a.

<sup>2)</sup> Bgl. auch Ausdrücke wie die gute, alte Zeit, der liebe, lange Tag, der schnöbe Undank, der abgefeimte Schurke, der abgesagte Keind, der fromme Bunsch, sein blaues Bunder sehen u. a.

eines Begriffes hervorheben, 3. B. in den Berbindungen der hehre Kaifer, der mächtige (rîche) König, der lobefame Held usw. Auch diese Zusätze dieten dem Berstande nicht viel oder gar nichts Neues, aber sie beschäftigen sicherlich die Phantasie und geben dem Ausdrucke Farbe, Leben und Anschaulichkeit, oft auch einen gemütvollen Zug.

Den Gegensat ju folchen ftebenden Beiwörtern bilden die charaf= teriftisch gewählten, die fich ben Berhältniffen genau anpaffen. Sie haben ihren Plat vor allem in ber Runftpoefie und werden je nach der Eigenart der Dichter verschieden gebraucht. Biele von diesen beben damit eine besondere Eigenschaft heraus, manche, wie Beine, benuten fie auch gern bazu, um Stimmung zu machen, z. B. in bem Berfe: "Dort liegt ein rotblühender Garten im ftillen Mondenschein, die Lotosblumen erwarten ihr trautes Schwesterlein. Es hupfen berbei und lauschen die frommen, flugen Ga= zellen und in ber Ferne raufchen bes heiligen Stromes Bellen." Ihre geschickte Pragung ift eine Gabe bes Genies. Ihren Wert hebt Hebbel hervor, wenn er (Tagebücher I, 28) fagt: "Beute emp= fand ich einmal recht lebhaft wieder, wie die Eigenschaftswörter, insofern fie etwas Schönes und Liebliches ausdrückten, wie Duft und Farbe in den Zeiten reinster Empfänglichkeit mich bezauber= ten."1) An ihnen kann man barum erkennen, ob ber Dichter ein Sänger von Gottes Enaben ift ober nicht. Wenn 3. B. Goethe bas Beiberöslein morgenschön und bas Beilchen gebückt in fich nennt oder die Berge wolfig himmelan und das Frühlingswetter rofen= farben, fo fpuren wir ben Sauch des Genius, der alle Gebiete der Natur in seinen Dienft zu ftellen weiß und durch die forgfältigfte Beobachtung ber Umwelt feine Sprache bereichert. Am schönften find die Beiwörter, die den leblosen Dingen beseelenden Ddem ein= flößen und sie dadurch zu lebenden Wesen machen. Wie schon Homer ben Stein, ben Sifnphus immer wieder bergan malzen muß, fcham= los ober frech nennt, also mit einer soust nur Menschen zugeschrie= benen Eigenschaft ausruftet, so spricht Rlopstock von geselligen Wolfen, Bodmer von verwitweten Rächten, Mörife von einem

<sup>1)</sup> Hoffmannsmalbau fagt, ber Dichter habe vor allem "auf die reine Lieblichkeit des Ausdrucks, die sinnreichen Erfindungen, die durch = bringenden, geschärften und löblichen Beiwörter zu sehen".

windebangen Saufe, Goethe von der bublerischen Welle.1) Tritt vollends an die Stelle des Abjektivs ein Partizip der Gegen= wart, so wird der Ausdruck noch lebendiger. Denn eine Verbindung wie fegnende Blige (in Goethes Prometheus) ift entschieden poetischer als segensreiche Blibe, weil hier die Naturerscheinung als tätig und handelnd hingestellt wird. Daber fteht es den Dichtern so wohl an, von weinenden Wolken und dem gitternden Beer ber Sterne oder von des ich auernden Simmels Westaden zu reden; baher fpricht Goethe im Berbstaefühl von des holden Simmels fruchtender Fülle und den vollschwellenden Tränen der ewig belebenden Liebe, und Schiller fagt: "Etwas fürchten und hoffen und forgen muß der Mensch für den kommenden Morgen, daß er die Schwere des Daseins ertrage und das ermübende Gleich= maß der Tage und mit erfrischendem Windesweben fräuselnd bewege das ftodende Leben" (Braut von Meffina). Und wie malerisch find nicht die Gebilde wellenatmend, filberprangend, ichlangenwandelnd, feidenrauschend! Rein Bunder, daß die Partizipien des Brafens in der poetischen Sprache oft geradezu gehäuft werben. So verwendet Alopstod im ersten Gesange ber Messiade 126, in der furzen Ode von dem "Lehrling der Griechen" 11 und Schiller in ben 100 Distichen seines "Spaziergangs" 66; fo finden wir in einem einzigen Chorliede der Braut von Meffina (I, 3) folgende berartige Formen: die himmelumwandelnde Sonne, die dunkelnachtenden Schwingen, des Meeres rings= umgebende Welle, des Rorns hochwallende Gaffen, der mal= tende Gottesfriede, das fochende Blut, die prangende Salle, ber gurnende Mut, das beilende Wort, die glangende Sonne, bas rafende Beginnen, ber bliten be Glang, ber blühen be Baum, die rollende Zeit, die ragenden Gipfel der Belt.2)

<sup>1)</sup> Heine spricht von alten, aufgeklärten Fenstern, großen kas tholischen Augen, protestantisch vernünftigen Rasen, geistreichen Hüften, von einem schwarzen, mißmutigen Gebäude u. a.

<sup>2)</sup> In der Gudrun kommen 47 Partizipien der Gegenwart vor, 3. B. 783 mit snîdenden spern. In Goethes Hermann und Dorosthea heißen die Zweige der Obstdäume lastend, das Korn wankend und herrlich nickend, der Kohl kräftig stropend, der Mann

Während also die Volkspoesie bis zum heutigen Tage die typischen Beiwörter festgehalten hat, ift die Runftpoefie bestrebt, die Epitheta ber Situation entsprechend zu mählen. Daher hat schon Bh. Harsborfer, ber Gründer bes Orbens ber Pegnitschäfer, in seinem poetischen Trichter, (einer "Anweisung, in sechs Stunden die beutsche Dicht= und Reimfunft einzugießen") die Borschrift gegeben, bas Reld je nach dem Monat des Jahres hartdurchfroren, wind= betrübt, nebliggrau, neugepflügt, blumenhold, vielbe= graft, hipematt, ährenreich, gang burchfeuchtet, fruchtbe= reift, grunlichfalb, ichneebefamt zu nennen. Go hat auch Schiller recht baran getan, immer mit bem Ausbruck zu wechseln, wenn er denfelben Gegenstand erwähnt, und 3. B. ben Ort, wo der Taucher seine fühne Tat ausführt, bald einen fcmarzen Schlund, einen finftern Schoff, eine heulende Tiefe, bald eine unendliche See, ein wildes Meer, eine ftrubelnde Bafferhöhle zu nennen. Und mahrend Bog in ber Quife, befangen in den Überlieferungen Homerischer Technik, stehende Beiwörter verwendet, hat Goethe in Bermann und Dorothea das Richtige getroffen, wenn er die Epitheta ber Lage anpaßt und von ber ungebuldigen hausfrau, ber guten, verständigen Mutter, bem menschlichen Sauswirt, bem ge= fprächigen Rachbar, ben frampfenden und ichaumenden Bfer= ben rebet. Denn zwischen Substantiv und Abjektiv ist in ber Runft= poesie nach Daudets Ausspruch feine dauernde Che geschlossen. fondern nur eine vorübergebende Bereinigung bergestellt.

76. Auch sonft lassen sich manche Unterschiede im Gebrauche der Beiwörter beobachten. Im Ahd. und Mhd. sindet man fast nur einfache Ausdrücke, im Ahd. tritt starke Neigung zu zusammengessetzten hervor. Diese sind ihrer Bildung nach von verschiedener Art. Entweder verbinden sie Begriffe, die eigentlich kopulativ mit "und" verknüpst werden sollten, oder sie vereinigen solche, in denen der eine vom anderen abhängig ist, sei es in einem Kasus oder adverbiell. Wenn Walter von der Bogelweide liljerdsevarwe (lissen

schützend, die Gattin erhaltend; Detleb v. Liliencron bildet folgende neue Formen: kraftgärend, morgenschauernd, jagdgierzitternd, die vielarmausstreckende Buche, schweißtrocknender Schatten, trümmertragender Strom n. a.

und rosenfarbig) und vroudehelfelos (freud: und hilflos) bilbet ober Schiller von einem heiligwundersamen Mädchen und von einer schuldlogreinen Welt redet, so machen fie von jener Art Gebrauch. wenn aber andere nhd. Dichter Formen wie mondbeglangt, meer= umichlungen, harnischglänzend, wonnebebend anwenden, so bedienen fie sich dieser Gattung. 1) Solche Komposita sind eine große Zierde unserer poetischen Ausdrucksweise. Sie werden baber schon von Breitinger und Klopstock angelegentlich empfohlen. Jener fagt: "Die Busammensetzung ber Wörter taugt für die Boefie auf eine besondere Beise, nicht nur weil sie die Schreibart erhöht und ver= herrlicht, sondern auch weil dadurch der Tonlaut mächtig verstärkt wird, mehr Klang und Pomp überkommt und die Bilder besto mehr Nachdruck erhalten, indem sie durch den Ton nachgeahmt werden" (Rritische Dichtkunft II, S. 271), und bei biesem lesen wir: "Es möchte vielleicht nicht überfluffig fein, die Deutschen zu erinnern, daß diejenigen Börter, die mit Geschmad zusammengesett find, unter bie von ausgemachter Stärke zu gahlen find. Es ift ber Natur ihrer Sprache gemäß, fie zu gebrauchen. Sie fagen fogar im gemeinen Leben ein gottvergeffener Mensch. Warum follten fie also ben Gries chen hierin nicht nachahmen, da ihnen ihre Vorfahren schon lange die Erlaubnis dazu gegeben haben? Die Zusammensehung macht, daß man schneller denkt, und der schnellere Gedanke ift lebendiger, hat mehr Kraft" (Abhandlung über die Sprache der Poesie). So ift es begreiflich, daß die nhd. Poefie unter dem Geifteshauche Homers und anderer griechischer Sänger eine große Bahl folder Gebilde geschaffen hat, die unserer Sprache zu großem Schmucke gereichen. Natürlich find fie je nach der Eigenart der Dichter verschieden an Rahl und Bildungsweise, wie fich benn überhaupt die einzelnen Autoren in der Wahl und Gebrauchsweise ihrer Epitheta wesentlich voneinander unterscheiden.

Alopstocks Eigenart entspricht die große Vorliebe für in brünftig, göttlich, heilig, olhmpisch, ätherisch und ähnliche meist mit

<sup>1)</sup> Beiter geben Übersetzer orientalischer Dichtungen (z. B. Rückert), indem sie nach indischem Borbilde Komposita schaffen wie gliederzartwüchsige, gewölbtaugenbrauenbogige, sanftlächelredewogige (Königstochter Damajanti).

ethischem Gehalt ausgestattete Abjektiva, die er zahlreichen Substanztiven beigibt, für Heine ist es charakteristisch, daß er in seinem Buch der Lieder so oft von still, heimlich, einsam, seltsam, dunkel Gebrauch macht; der junge Goethe ist ein großer Freund von golden und munter, der alternde von geistreich, anständig, bedeuztend, ewig. Bur Zeit des Barockstils trifft man absonderliche Bezeichnungen wie die gesalzenen Zähren, der braune Abend, die gläsernen Gewässer, der kalte Nordstern, zur Zeit des Sturmes und Dranges aber spielen Wörter wie unendlich, überschwengslich, göttlich, schrecklich eine bedeutende Rolle.

Selbstverständlich ist auch die Mannigfaltigkeit der Ausbrücke, die ein Dichter für ein und denselben Gegenstand zur Berstügung hat, verschieden groß. Dies richtet sich nach seiner Beanslagung und nach dem Grade des Interesses, das er den Gegenständen widnet. So tritt im Nibelungenliede die größte Abwechselung hervor bei den Bezeichnungen der Helben und der Schwerter; jene erscheinen unter anderem als edel, wohlgeboren, lobesam, auserkoren, stark, schnell, kühn, vermessen, stolz, mächtig, diese als schneidend, scharf, stahlhart, steinhart, breit, licht, goldfarben. I In Hermann und Dorothea heißt der Sohn des Wirtes bald der junge Hermann oder dertressssibete, der bescheis dene, der gute, verständige Sohn oder der leitende Freund und der stille Begleiter.

Auch darin unterscheiden sich die Dichter wesentlich voneinander, wieviele Substantiva sie der Auszeichnung durch ein Beiwort würdigen. Schon in der zweiten schlesischen Dichterschule war die "Spithetawut" ziemlich groß; denn eine Dichtung, die keinen Inhalt hatte, mußte sich wohl auf eine solche Jagd nach "durchdringenden" Beiwörtern legen. Christian Ewald von Kleist und andere, welche die Poesie für eine redende Malerei ansahen, waren der Worte Breitingers eingedenk: "Wohlausgesuchte Beiwörter sind etwas,

<sup>1)</sup> Bielschowsky, Goethe I, S. 97 hebt hevor, daß Goethe saft nie das Land seiner Sehnsucht, Italien, erwähnt, ohne ihm einen aus dem Herzen kommenden Zusatz wie tener, schön, heiter, fruchtbar, herrlich, paradiesisch zu geben.

was die poetische Erzählung vornehmlich belebt und ausschmückt, indem sie eine Sache im Borbeigange mit einem einzigen, aber lebhaften Binfelzuge nach der absonderlichsten Gigenschaft in einem hellen Lichte vor Augen stellen und badurch die Erzählung nicht allein angenehm abandern und vor Mattiakeit bewahren, sondern auch ihren Duft und ihre Absicht nachdrücklich fördern", gingen aber zu weit im Gebrauch der "malenden" Beiwörter, als fie faft jedem Substantiv eins beigaben, 3. B .: "Bo foll mein irrendes Auge fich ausruhn? hier unter ber grünenben Saat, bie fich in ichmälernden Beeten mit bunten Blumen durchwirft in weiter Ferne verlieret? Dort unter den Teichen, befrangt mit Rofen= hecken und Schlehdorn? Auf einmal reißet mein Auge der all= gewaltige Belt fort, ein blauer Abgrund voll tangender Bellen, bie ftrahlende Sonne wirft einen himmel voll Sterne barauf" (Frühling B. 45ff.). Aber auch bei anderen Dichtern, bie nicht jener Richtung angehören, finden fich episch gehaltene Stellen, an benen bem inneren Drange und ber gemütvollen Teilnahme eine üppigere Fülle ber Epitheta entsproffen ift, fo in Schillers Glode: "Und brinnen waltet die guchtige Sausfrau und füllet mit Schätzen bie duftenden Laden und dreht um die schnurrende Spindel ben Faden und sammelt im reinlich geglätteten Schrein bie schimmernde Wolle, ben schne eichten Lein" ober im Tell (IV, 3): "Sier geht der forgenvolle Raufmann und ber leicht gefchurzte Bilger, ber andächt'ge Monch, ber duftre Räuber und ber heitre Spielmann." Besonders reich an Beiwörtern find die Briefe bes jungen, sinnigen Werther. Da heißt es am 18. August: "Das volle, warme Gefühl meines Bergens an der lebendigen Ratur wird mir jest zu einem unerträglichen Beiniger, zu einem quä= lenden Beifte, ber mich auf allen Wegen verfolgt. Wenn ich fonft vom Felfen das fruchtbare Tal überschaute, wenn ich jene Berge mit hohen, dichten Baumen befleidet, jene Taler in ihrenmannig= faltigen Rrummungen von den lieblichften Balbern beschattet fah, und der fanfte Fluß zwischen den lifpelnden Rohren dahin= gleitete (= glitt) und die lieben Bolfen abspiegelte, die der fanfte Abendwind am Simmel herüberwiegte, wenn bann die Millionen Mückenschwärme im letten, roten Strahle der Sonne mutig tanzten und ihr letter, zudender Blid den summenden Räser aus seinem Grase befreite, wie faßte ich das alles in mein warmes Herz, fühlte mich in der überfließenden Fülle wie vergöttert, und die herrlichen Gestalten der unendlichen Welt bewegten sich allbelebend in meiner Seele." Das Gegenstück dazu bilden Schriftsteller, die von den Epithetis einen sehr sparsamen Gebrauch machen wie R. F. Meyer. Bei ihm suchen wir malerische, schmuck-reiche Beiwörter fast vergebens; wenn er es einmal für nötig hält, eine Eigenschaft hervorzuheben, so tut er es mit einem einsachen, kurzen Worte, wie die breite Brust, das scharfe Gesicht, der hagere Kavalier, das seige Herz.

77. Bisher haben wir immer an je ein Beiwort gedacht, bas zu einem Substantiv gefügt wird; und bieg bilbet auch bie Regel. Sagt boch schon Leffing im 16. Rapitel bes Laokoon: "Die Poefie fann in ihren fortschreitenden Nachahmungen nur eine einzige Eigenschaft der Rörper nuten und muß daher diejenige mählen, welche das sinnlichste Bild des Körpers von der Seite erwedt, von ber fie ihn braucht. So nennt homer ein Schiff balb bas schwarze, bald das hohle, bald das schnelle. Hieraus fließt die Regel von ber Einheit ber malerischen Beiwörter." Anderer Ansicht find manche Dichter bes 17. Sahrhunderts, bei benen bas Sauptwort von den Beiwörtern förmlich überwuchert wird wie ein Baumstamm von üppigen Schmarogerpflanzen, 3. B. Wechherlin, ber unter anberem von einem Bolfe fromm, redlich, fühn, getren fpricht ober von Streichen ftark, ftolg, ichnell, ftreng, laut ober von einem Liebe mahr, hell und rein. Bei ihnen ift bas Abjektiv geradezu der Feind des Substantivs, und ihre mit Eigenschaftswörtern überladenen Sage gleichen einem Beere, bei bem hinter jedem Solbaten mehrere Diener einhergehen.1)

<sup>1)</sup> Bei den großen Dichtern der klassischen Zeit sindet sich eine berartige Häufung selten; eine Ausnahme bildet Goethes Natürliche Tochter, in der oft drei Abseitio zu einem Substantiv gesetzt werden, z. B. II, 23: geräumig, heiter, trefslich ausgestattet, II, 76: gefällig, liebenswert, unwiderstehlich (vgl. Fr. Kern in Lyons Zeitschrift II, S. 283). Dem entspricht, was P. Knauth über den Alterstil des Dichters sagt (Freiberger Programm 1894, S. 25): "Bermehrung, ja Häufung der Beifügungen ist dem Alterstil eigen-

Gelegentlich häufen aber auch andere Dichter Die Beimorter. wenn sie eine besondere Wirkung erzielen wollen.1) Im Iberschwange der Freude und des Glückes ruft Tellheim in Lessings Minna von Barnhelm V, 9 aus: "Sind Sie doch das füßefte, lieblichfte, holdfeligfte, befte Beichopf unter ber Sonne", und bei dem ersten, überwältigenden Anblick des Meeres faat Anastafins Grun begeiftert: "Unermeflich und unendlich, glangend, ruhig, ahnungsichwer liegft bu vor mir ausgebreitet, altes, heil'ges, ew'ges Meer" (Erinnerungen an Abria). Aber auch bei weniger erregtem Gefühle beuten bie Dichter nicht felten ben Stimmungsgehalt des Abjektivs in ergiebiger Beife aus. Go verwendet Goethe gleich im Anfange feiner Sphigenie die drei Ausbrude alt, heilig und bichtbelaubt zur Rennzeichnung bes taurischen Tempelhains, um das Gefühl der Chrfurcht vor dieser trauten Stätte recht nachdrücklich hervorzuheben; ebenso gibt er in Bermann und Dorothea dem Tische in einem Zimmer des goldenen Löwen die Epitheta: glänzend gebohnt, rund, braun und auf mäch= tigen Fugen ftebend, um uns baran die Tüchtigkeit und ben gefunden Sinn der Wirtsleute kenntlich zu machen. Auch charakterisiert er ben geschwätigen Bolksredner Bansen trefflich, wenn er ihm (Egmont IV, 1) die Worte in den Mund legt: "Ich versichere euch, mit mehr Sorgfalt suchen die Bettelweiber nicht die Lumpen aus dem Rehricht, als fo ein Schelmenfabrikant aus kleinen, ichiefen, verichobenen, verrückten, verbrückten, geichloffe= nen, bekannten, geleugneten Anzeigen und Umftanden fich end: lich einen strohlumpenen Bogelschen zusammenkunftelt." Auch bas Boltsepos häuft öfter die Epitheta. Wie es überhaupt mit Beiwörtern besonders diejenigen Gegenstände auszeichnet, die den Sängern ans

tümlich. Sie erklärt sich aus der stets wachsenden Joeenfulle und dem daraus hervorgehenden Streben, immer mehr Borstellungen auf einem Raum unterzubringen."

<sup>1)</sup> Bu weit geht barin oft Fischart, ber 3. B. in "Aller Praktik Großmutter" von ber Sonne (dem Sonnengott) spricht als von dem äschigen, gulbenen, seurigen, starkarmigen, hahnstiegenden, pferdes und stierberittenen, meerkalbschwimmenden, zwillinggezeichneten, mailustigen, maustötenden, süßstimmenden, geigenlustigen, sernschießenden, langshalsigen, schnellsüßigen Weltauge usw.

Herz gewachsen sind (man vergleiche z. B. Ausdrücke wie Mannen, Wassen, Schilbe im Hilbebrandsliede oder Recken, Degen, Helden, Frauen, Schilbe, Gere, Gewänder, Falken im Nibelungenliede), so schilbe, Gere, Gewänder, Falken im Nibelungenliede), so schilden Begriffen die Phantasie des Dichters zuweilen dermaßen über, daß er eine Reihe von Epithetis nebeneinander setz, um eine Sache von mehreren Seiten zu beleuchten. Das gilt z. B. von Kriegsgerätschaften. Ich erinnere an Homers Odyssee 1, 99, wo es von der Athene heißt: "Sie nahm die starke Lanze, die schwere, große, wuchtige, mit scharfem Erze gespitzte" oder an Islas 18, 611, wo von dem lastvollen, an die Schläse passenden, schönen, prangenden Helme die Rede ist; ebenso erwähne ich, daß im Nibelungenliede 67, 5 der Schild scharf, ungesüg, groß und breit und 61, 4 das Koß zierlich, schön, groß und stark genannt wird.

Roch bleibt uns übrig, einige Worte über die Stellung ber Beimorter hinzuzufügen. Ihr regelrechter Plat ift vor dem Sub= stantivum; doch werben sie nicht selten nachgesett, namentlich im Boltsepos und im Boltsliede. Die Rachsetung bildet bei substantivisch ober adverbial ergänzten Beiwörtern im Ahd. und Mhd. Die Regel und findet sich auch jest noch häufig in ber poetischen Sprache. Rach dem Urteil von Ameis (Kritisch, Anhang zu Obnffee I, 327) ift ber Grund für biese Erscheinung im Wefen bes mundlichen Bortrags zu suchen. Um nämlich Ruhepuntte für die Stimme und ein leichteres Berftandnis für den Sorer zu gewinnen, pflegt ber Epiker jeden Gedanken möglichst schnell zu einem gewissen Abfcluß zu bringen und dann erst die nähere Bestimmung nachzuholen gleich einem paratoftisch angereihten Sauptsate. Und in ber Tat, wenn man Ausdrücke lieft wie "und die Griechen sieges: trunken, reichbeladen mit bem Raub" (Schiller, Siegesfest) ober "allein die Tränen, die unendlichen der überbliebenen, ber verlagnen Frau" (Goethe, Sphigenie), fo wird man fich bes Gefühls nicht erwehren können, daß hier die Beiwörter durch Nachstellung selbständiger geworden find und fraftvoller hervortreten als bei der gewöhnlichen Anordnung.1) So erklärt es sich

<sup>1)</sup> Damit stimmt die Freiheit des Dichters überein, im Nebensate das Berbum vorwegzunehmen und die davon abhängigen abverbialen

auch, daß sie oft sogar zu Appositionen umgeschaffen werben wie "der Wein, der Sorgenbrecher" (= der forgenbrechende Wein). Das Gegenstück dazu bildet die enge Berknüpfung eines vorangestellten Abjektivs, das eigentlich in einem Konsekutivsatze nachfolgen müßte. Diese Borwegnahme (Antizipation) liebt namentlich Schiller, ber 3. B. Hefate auf ewig ben ftummen Mund (= fo bag er ftumm wird) schließen läßt oder Thekla im Wallenstein die Absicht auschreibt, den Bechkrang auf das brennende Gebäude zu werfen. Auch bleibt es dem Dichter unbenommen, ein Abjektiv aus bestimmten Gründen mit einem anderen Substantiv zu verbinden, als zu dem es grammatisch gehört (3. B. Schiller: "er flieht der Brüder wilden Reibn" = ben Reihen ber wilden Brüber: da rollt der Graf die finstern Brauen). Treten aber zu einem Substantiv mehrere Beimorter, fo erhalt das allgemeinere ben erften Blat. Alt. neu, groß, klein, gut, schlecht, und ähnliche Ausbrücke werden meift vorangestellt, Farbenbezeichnungen meift nach, 3. B. ein icones, weißes Tuch, ein neues, blaues Rleid, ein großer, runder Snt, ein fleiner, gefunder Anabe, ein hober, ichatti= ger Baum. Die Möglichkeit, eins der beiden Abjektiva hinter bem Hauptworte folgen zu laffen, hat sich die Dichtkunft seit alter Reit gewahrt, 3. B. heißt es im Nibelungenliede: ber ftolze Ritter gut, die schöne Maget gut, und bei Uhland: in ernsten Tagen, wunder= vollen; doch ift die Nachstellung beider viel häufiger, 3. B. bei Schiller: ein Mädchen fcon und munderbar oder bei Freiligrath: die Tanne ichlant und grün und bei Lenau; auf ber Flut, ber fanften, flaren, wiegte fich bes Mondes Bilb. Daraus erhalten wir eine Vorstellung von der Mannigfaltigkeit, die der Gebrauch des Beiworts gestattet, und von der Möglichkeit, damit große Wirfungen zu erzielen.

Bestimmungen folgen zu lassen, z. B. bei Goethe in Hermann und Dorothea I, 13: "Daß du milbe den Sohn fortschicktest mit altem Linnen (Leinen) und etwas Essen und Trinken." So sprach man allgemein bis zum Ausgang bes 15. Jahrhunderts, so rebet auch noch jetzt vielsach die Mundart, und es ist bezeichnend, daß für die schriftsprachliche Prosa während bes Sturmes und Dranges im 18. und am Ende 19. des Jahrhunderts die altbeutsche Weise wieder Anklang gefunden hat.

Die Muttersprache zugleich reinigen und bereichern ist das Geschäft der besten Köpfe.

Goethe.

### 21. Die Fremdwörter in der Voeste.

78. Erich Schmidt fagt einmal:1) "Wie Schiller in den Briefen bas zeitgenöffische Übermaß franzöfischer Ausdrücke wuchern läßt. seine Boesie aber rein davon halt, so ist auch bei Leffing ein großer Unterschied: Die Poefie steht strenger auf der Wacht als die Abhandlung"; und in ähnlichem Sinne äußert fich Schiller felbft:2) "Lateinische Wörter wie Rultur fallen in der Boefie etwas widrig auf." In der Tat ist die Dichtkunst von jeher auf größere Sprachreinheit bedacht gewesen als die Brofa. In wissenschaft= lichen Abhandlungen wie im brieflichen Gedankenaustausch haben die Gelehrten leider allzuoft ihrer Fremdwörtersucht die Zügel ichießen laffen, teils aus Bequemlichkeit und Nachläffigkeit, weil es von jeher Brauch mar, teils aus Eitelfeit und Selbstüberhebung, weil sie glaubten, ein wissenschaftliches Werk dürfe nicht in berselben gemeinverständlichen Sprache abgefaßt sein wie eine volkstümliche Schrift. Und da fie in der Regel nur für die höheren Stände schrieben, also barauf rechnen konnten, von biefen verstanden zu werden, so fühlten sie sich auch nur selten veranlakt, von der bergebrachten Sitte abzugehen. Anders verhält fich's beim Dichter. Was dieser schafft, ist für das ganze Volk bestimmt; nicht einen fleinen Kreis besonders Berufener will er durch feine Werke er= freuen, sondern er wendet fich damit an alle feine Sprachaenoffen. Und wie er, um einen Ausdruck Herders 3) zu gebrauchen, nur in ber Muttersprache Unseben und Gewalt über die Worte besitzt und eine Gewißheit davon hat, daß seine Freiheit nicht Geseklosiakeit wird, so kann er auch nur dann überall schnell und richtig verstanden werden, wenn nicht bloß ber Inhalt feiner Erzeugniffe flar und durchsichtig ift, sondern auch die Form keinerlei Schwieriakeiten bereitet, namentlich die dem Ausdrucke zugrunde liegenden Bilber

<sup>1)</sup> Leffing II, S. 701.

<sup>2)</sup> Im Briefwechsel mit Körner am 26. Märg 1790.

<sup>3)</sup> Fragmente zur beutschen Literatur. 1767.

206

recht anschaulich hervortreten. Dies geschieht aber in heimischen Wörtern weit eher als in fremden. Dazu kommt, daß es dem Börer oder Lefer bei beutichen Bezeichnungen leichter und in größerem Umfange möglich ist, den Bau der Wörter zu erkennen, Bor- und Nachfilben abzutrennen, einfache und zusammengesette Ausdrücke zu unterscheiden, turz bas eigenartige Gepräge bes Wortschates und damit manche feine Abschattung des Sinnes recht zu verstehen. Ferner haben die Gebilde der Muttersprache meift mehr Ahnen aufzuweisen als fremde Eindringlinge und tragen daher etwas von dem edlen Roste des Alters an sich, der ihnen ein würdiges Ausfeben, eine höhere Bertichatung verleiht. Borter wie Bapa, Diner, Salon u. a., die fich im geselligen Bertehr ber oberen Zehntaufend eingenistet haben, sind vom Gebrauche in der Dichtung so gut wie völlig ausgeschlossen, Bater, Mahlzeit, Saal aber durch jahrhundertelange Berwendung im höheren Stile geabelt. Befonders bas fitt= liche Gebiet, auf bas unfer Bolf entsprechend seiner gemutvollen Beanlagung besonders hohen Wert legt, halt fich möglichst von dem eitlen Tande fremder Flitter frei, und da die Dichtung auf diesem Boden ihre Sauptnährquellen hat, so begreifen wir, warum gott= begnadete Sanger bei allem, was mit den Begriffen der Frommig= feit, Treue, Liebe, Freundschaft usw. zusammenhängt, ausländische Formen wie entstellende Fliden möglichst meiden. Nur fo können fie erzielen, daß der Hörer nicht abgestoßen, sondern innerlich er= griffen wird, daß "Empfindung und Anschauung wie verklärt in feine Seele schweben". Denn gleich wie die Wintersonne, mag fie auch noch so hell strahlen und noch so herrlichen Glanz verbreiten, boch an wohltuender Barme nicht entfernt der Sommersonne gleich= kommt, so fehlt auch den in fremden Sprachen abgefaßten Schriften das Belebende, Erwärmende und Anheimelnde des deutschen Wortschapes. Mit Recht heißt es baber in einer furpfälzischen Schul= ordnung vom Jahre 1615: "Auch auf Lateinkundige machen deutsche Worte einen tieferen Eindruch" (Etiam latine doctos vernacula verba plus movent). Endlich gebietet die Rücksicht auf das Ge= fet der Schönheit, von der Ginmischung fremder Bestandteile abgufeben. Denn wenn die Darftellung aus einem Guffe ift, wirkt fie fünftlerischer, als wenn sie aus einem bunten Mischmasch besteht,

gerade so wie ein Baudenkmal den Kenner mehr befriedigt, wenn es einen einheitlichen Bauftil aufweist und nicht eine Auswahl verichiebener Stilformen enthält.

79. Rach alledem fann es nicht befremden, daß die Bolks= bichtung feit ben alteften Zeiten rein beutschen Ausdruck gezeigt hat; sie war unbewußt volkstümlich und machte ganz aus innerem Drange von dem heimischen Wortschate Gebrauch wie die große Maffe. Daher find die alten Bolksepen ziemlich frei von auswärtigen Zutaten, und das Bolkslied hat im ganzen ebensowenig Reigung zu folchen an ben Tag gelegt. In den Merfeburger Rauberfprüchen, im Sildebrands= und Ludwigsliede und in anderen althochdeutschen Dichtungen find nur ganz vereinzelte Lehnwörter 1) enthalten. Auch im Nibelungenliede und in ber Gudrun finden fich nur einige Dupend Ausbrude frangösischer Berkunft2), die mahrend der Blutezeit bes Rittertums aufgekommen und bei ber Überarbeitung diefer Epen im 12. Jahrhundert ein= geftreut worden find. Giner gleich fauberen Sprache erfreuen fich volkstümliche Werke späterer Zeit wie Goethes Reineke Fuchs und Hermann und Dorothea.

Im übrigen unterscheiden sich die aus der Feder einzelner Ber= faffer gefloffenen Schöpfungen wesentlich voneinander je nach ben Gattungen ber Poefie, nach ben Grundfagen ber Beit, in ber der Dichter lebt, sowie nach den Anschauungen, die er hegt, und nach dem Gefühl für das Schöne, das er besitzt. Im allgemeinen ift die Lyrik den Fremdwörtern weniger geneigt als die übrigen Dichtungsarten, weil fie das Ich am treuesten widerspiegelt. Zumal wenn sie wahre Empfindungen ausströmt, also unmittelbar aus bem Bergen kommt, liegen ihr beutsche Worte am nächsten. In erfter Linie gilt bies von ben Liebern vaterlandsliebender Ganger, die Deutschlands Ruhm und Ehre verherrlicht haben. Seit ber Reit Walters von der Bogelweide3) bis zum letten deutsch-franzö-

<sup>1) 3.</sup> B. cheisuring, Raisermunge, krist, Christus.

<sup>2) 3.</sup> B. bûhurt, scapel, tjoste, ferrân, kolter, garzûn, prîs, kovertiure, puneiz, birsen.

<sup>3)</sup> Bei ihm finden wir fast nur unvermeidliche Fremdwörter wie palas und kemenâte.

sischen Kriege sind nur wenige von denen, welche die Leier zum Lobe des Vaterlandes angestimmt haben, ber Einmischung fremder Ausbrücke geneigt gewesen. Und in der Tat wäre es auch ungereimt und mit den Gefühlen des Bolfes unvereinbar, geharnischte Lieder gegen den äußeren Feind zu schleudern und dabei fremde Brocken, womöglich aus beffen Sprache, einzuflechten. So hat, um nur einige Dichter namhaft zu machen, während der ruhmreichen Reit Friedrichs bes Großen Chriftian Emald von Rleift feinen Saiten immer reine Tone entlockt, nicht minder Ludwig Gleim, ber sogar an die Lobredner des Auslandes die Worte richtet: "Laßt uns Deutsche sein und bleiben, deutscher Ausdruck steht uns wohl; was wir benken, reden, schreiben, sei des deutschen Geistes voll!" So haben ferner mahrend der Befreiungsfriege Arndt und Schen= fendorf ihre vaterländischen Beisen nicht mit fremdem Blunder verunziert, so hat sich endlich in neuester Zeit der deutsche Reichs= herold Emanuel Beibel eines unverfälschten Deutsch befleißigt und auch Uhland gepriesen, weil er dagestanden als "deutschen Reichtums Bächter in sinnverwelschter Zeiten Lauf". Dasselbe gilt von D. von Liliencron, der unter anderem die Fremdwörter Cauferie, Afgl, Sphärenharmonie, Ideal, Station erfest durch die guten deutschen Ausdrücke Flachgespräch (Plauderei). Sicherhafen, Beltmufit, Sochaebante, Raftort.

Im Gegensate zur Gesühlspoesie steht die Lehrs und Gesbankendichtung, die gleich der ungebundenen Rede wissenschaftslicher Werke vor den Fremdwörtern weit weniger zurückschreckt. Ich erinnere an Goethes Faust, der davon nicht weniger als 266 ausweist, während andere Bühnenstücke desselben Dichters wie Tasso und die natürliche Tochter nur je 15 enthalten.<sup>1</sup>) Ich erinnere ferner an die Parodie und das komische Epos, die oft unnötig und mit einem gewissen Wohlbehagen ausländische, namentlich französische Lappen zur Schau tragen. Z. B. bietet Blumauers Üneide im ersten Gesange Formen wie kurieren, akkompagnieren, vezieren, emballieren, frisieren, barbieren, illumisnieren, musizieren, Pardon, Pastete, Klerisei, miserabel usw. Ühnlich

<sup>1)</sup> Bgl. D. Dehnick, Goethe und die Fremdwörter. Lüneburger Brogramm 1892.

verhält es fich mit Zacharias Renommisten u. a. berartigen Schriften. Sobann haben Satirifer wie Lauremberg, Joachim Rachel und ihre Gefinnungsgenoffen, aber auch Bieland, Mufaus und Beine1) nicht felten Fremdwörter gebraucht, um Menschen und menschliche Einrichtungen zu geißeln oder sich darüber luftig zu machen, 3. B. Beine, wenn er im Prologe ber Bargreife fagt: "Schwarze Locen, seidne Strumpfe, weiße, höfliche Manschetten, fanfte Reben, Embraffieren, ach, wenn fie nur Bergen hatten!" Wefentlich anders liegt die Sache bei Dichtungen wie Ballen= fteins Lager von Schiller ober Sansfouci von Beibel. Denn wenn jener in feinem Kriegsspiel verhältnismäßig häufig von Fremdlingen Gebrauch macht, fo trägt er bamit ber Sitte ber Zeit Rechnung, in die uns das Stud verfett, und wenn diefer in feinem Gedicht von Steintritonen, Nymphen, Flora, Terraffen, Nischen, Drangen usw. rebet, so bringt er damit den Rokokogeschmack bes geschilderten Barts und ber barin borgeführten Berfon jum Ausbruck.

80. Aber nicht bloß auf die Dichtungsart und die Absicht bes Dichters kommt es an, sondern auch auf die Zeit, in welcher dieser lebt. Es gibt Jahrhunderte, in benen fich die Boefie der profaischen Darftellung fehr nähert, und wieder andere, in benen fie fich weit bavon entfernt. Dort find die Fremdwörter reichlich, hier spärlich vertreten. Jenes war bei uns 3. B. im 17. Jahrhundert der Fall, als man die Dichtkunft für erlernbar hielt und als Ausfluß bes nüchternen Berftandes ansah, dieses am Ende des 18. während der höchsten Blüte unseres ganzen bichterischen Schaffens. Sobann ift es von Belang, wie weit der fremde Ginfluß bas Denken und Fühlen des Bolkes durchdringt. Im 17. Jahrhundert war unfer unglückliches, durch den Dreißigiährigen Krieg schwer getroffenes Baterland den frangösischen Ginwirkungen in Sitte und Lebens= weise, Schrifttum und Sprache völlig preisgegeben. Bezeichnend ift in diefer Richtung ein Geständnis bes Rittauer Rektors Chriftian Beife: "Und weil die Deutschen viel aus andern Sprachen borgen, fo muß ich ebenfalls mich auch dazu verstehn; ein andrer, ben's

<sup>1)</sup> Über Musäus vgl. besonders die Zeitschrift des allgemeinen deutsichen Sprachvereins X, S. 11, über Heine M. Seelig; Die dichterische Sprache in H. Heines Buch der Lieder 1891.

verdreußt, mag sich zu Tode forgen, gnug, daß die Berfe gut, die Lieder lieblich gehn."1) Leider waren damals Männer, die bas Berg gehabt hätten, dem Fremden den Fehdehandschuh hinzuwerfen. nicht allzu zahlreich und hatten überdies wenig Erfolg, selbst wenn fie wie Logan eiferten: "Das beutsche Land ift arm, die Sprache kann es sagen, die jest so mager ift, daß ihr man zu muß tragen aus Frankreich, was fie darf (= bedarf), und her vom Tiberstrom." Mehr oder weniger gilt dies aber auch von der Zeit des Ritter= tums, wo man in höheren Areisen durchaus dem welschen Borbilde folgte und nicht vaterländisch genug fühlte, um die Feffeln der fremden Sprache ganglich abzusireifen. So kommt es, daß die Even eines Gottfried von Strafburg, Wolfram von Efchenbach u. a. sprachlich wie stofflich vielfach vom Auslande beeinflußt werden, demnach in der Reinheit des Ausdrucks manches zu wünschen übrig lassen. Der höfische Roman des Mittelhochbeutschen steht eben, wie schon D. Behaghel mit Recht hervorhebt2), der gesprochenen Rede der ritterlichen Kreise viel näher als das gleichzeitige volkstümliche Epos. So hat B. von Scheffel ganz recht, wenn er in "Frau Aventiure" ein Rügelied wider Wolfram von Eschenbach und die übereifrigen Nachahmer französischer Art und Dichtung aufnimmt, worin es heißt: "Denn unverrückt in allem Tun und Laffen fteht euer Aug' der Fremde zugekehrt, Hofzucht und efleid, der Rede Ernft und Spagen muß fein wie dort, fonft bleibt es ungeehrt. Ei, strenge Richter, schmeckt bas Mus'3) drum reiner, wenn blanc manger es nennt der Röche Mund? Und fleidet euch der Wappenrock drum feiner, wenn ihn ein Schneider steppt im petit punt?"4)

Doch ift im Gebrauch ber Fremdwörter ein Unterschied zwischen ben einzelnen Sangern. Gottfried von Strafburg läßt die

<sup>1)</sup> Bidmungsgedichte an bas hochverehrte Deutschland.

<sup>2)</sup> Die deutsche Sprache, 4. Aufl., S. 110.

<sup>3)</sup> Gin Irrtum Scheffels: blanc manger ift nicht Mus, sondern weiße Gallerte.

<sup>4)</sup> Im Ihrischen Liebe, wo sie ber tiefsten Empfindung Ausdruck geben, suchen dieselben Dichter die Fremdwörter möglichst zu meiben. Bgl. Singer, Die mittelhochdeutsche Schriftsprache, Zürick 1900, S. 7.

meisten einfließen, Sartmann von Aue die wenigsten. Überdies verdient bei diesem gelobt zu werden, daß er im Laufe seiner dichterischen Entwicklung wesentliche Fortschritte in der sprachlichen Sauberkeit gemacht hat. 1) Und wie er, fo haben später manche hervorragende Dichter, je mehr sie sich in ihrer Kunst vervollkomm= neten, die Überzeugung gewonnen, daß die fremden Broden ben Wert der Dichtung nicht erhöhen, sondern herabseten, 3. B. Schiller, ber in seinen Jugendgedichten Ansbrude wie Phantom, Sarmonie usw. in großer Bahl verwendet, in der Zeit seiner klassischen Bollendung aber fast gänzlich meibet. Ist er doch sogar bei der späteren Aberarbeitung seiner Erftlingslieder fo weit gegangen, daß er mehrfach Fremdwörter ausgemerzt und durch gute deutsche erset hat. 2) Indes steht er darin nicht allein da. Auch von Klopftock wissen wir, daß er bei Renauflagen des Meffias und ber Dben bom Rotstift reichlich Gebrauch gemacht und Ather und ätherisch (2. B. Meff. I, 188; 205; 476) beseitigt, für Olymp (III, 560; 689) Donnerwolfe, für olympische Wetter (II, 438) drohende Wetter, für Planeten (I, 189) Erdfreis, für Zephire (II, 391) Weste, für Dzean (II, 595) Weltmeer, für sphärisch (I, 236) wandelnd ein= gesetzt hat. Daher stellt er auch das Wort Dichter höher als das Bort Boet; benn er fagt in einem Epigramme:

Wie der Deutsche denkt von seinem Dichter, dies zeigt er Auch in der Sprache. Bordem hieß ihm der Dichter Poet. Jener edlere Name begann, da, wer sich Homers Kunst Weihte, nicht strebt', a poet, nicht un poète zu sein.

Und wie Goethe über diesen Punkt bachte, erkennen wir nicht nur in mehreren seiner Werke<sup>3</sup>), sondern ersehen es auch aus

<sup>1)</sup> Bgl. Haupt zu Erec S. 15; Steiner, die Fremdwörter der besteutendsten mhd. Dichtungen, Germanistische Studien von A. Bartsch II, S. 239 ff. und J. Kassewip, Die französischen Wörter im Mhd. Straßburg 1890.

<sup>2)</sup> Auch sonst feilte er bei Renauflagen und ersette 3. B. in ber 4. Strophe ber Ibeale die sumpathetischen Triebe durch "Flammentriebe".

<sup>3)</sup> Bgl. auch die Zeitschr. d. allgem. beutschen Sprachvereins XVII, S. 65 ff. Über die Sprachreinigungsbestrebungen Ab. Stifters vgl. A. Sauer, "Ab. Stifter als Stilkunstler" in der Festschrift des Vereins

einem Briefe, den er am 6. Oktober 1798 an Schiller geschrieben hat. Dort fagt er nämlich, daß er vor der ersten Aufführung bes Ballenstein die Mimen und die Uren des Prologs beseitigt habe, weil er ein befferes Verftandnis beim Bolte erwarte, wenn dafür deutsche Ausdrücke eingesett würden, wie er denn auch sonst seinem Freunde warm empfiehlt, recht deutlich zu sein und die Urteilskraft der großen Menge nicht zu überschätzen (10. Novem= ber 1798). 1) Und Schiller hat diese Mahnung beherzigt. Seine Meisterdramen sind von derartigen Auswüchsen frei. 2) Sat er doch in ber Braut von Meffina (I, 7, 801) fogar ben Ausdruck "Fußgeftell des Ruhms" gewählt, um bas fremde "Biedeftal" zu vermeiden. Damit ist der Stab über Dichter wie Freiligrath gebrochen, die, um dem abgestumpften Gaumen der Menge zu figeln, "die Barbarei beständiger Janitscharenmusit erklingen ließen" und sich ben Migbrauch ausländischer Reimwörter zum Überdruß oft gestatteten.3) Schon 1832 lefen wir bei ihm Reime wie Babischah: Janina und 1833: Aquator: Alligator, athletisch: Fetisch, die offenbar unter dem Ginflusse von Biftor Sugo (Drientales) und Buron entstanden find und fich von den matten und trivialen Reimen vieler Zeitgenoffen abheben follen. Den nach Frankreich schielenden Dichtern aber hat sicherlich Räftner die beste Antwort

für die Geschichte der Deutschen in Böhmen, Prag 1902, S. 108 ff., über G. Frentag und die Fremdwörter H. Künkler in Lyons Zeitsschrift III, S. 210 ff., 481 ff., über Wieland als Sprachreiniger W. Feldsmann, Beiheft der Zeitschr. d. allgem. deutschen Sprachvereins 22, S. 58 ff., über "Lessing auf den Bahnen des Sprachvereins" ebenda 21, S. 11 ff. Lessing sagt IX, S. 66 der Hempelschen Ausg.: "Lizenz, Bisteren, Schuktion, Disziplin, Woderation und noch hundert solche Wörter, die alle nicht das geringste mehr sagen als die deutschen, erwecken auch dem einen Ekel, der nichts weniger als ein Purist ist."

<sup>1)</sup> Ebenso fordert er Riemer in einem Briefe vom 30. Juni 1813 auf, vor der Drudlegung von "Dichtung und Wahrheit" die fremden Wörter aus der Handschrift zu tilgen, insofern es möglich und rätlich sei.

<sup>2)</sup> Daß Schillers spätere Dramen weit weniger Fremdwörter entschalten als die Räuber, Fiesko, Kabale und Liebe, hat schon Kehrein (Fremdwörterbuch S. 17) nachgewiesen.

<sup>3)</sup> Bgl. auch meine Auseinandersetzungen in der Zeitschr. d. allgem. beutschen Sprachvereins XIII, S. 214 f.

gegeben, da er dem eingebildeten Franzosen, der "gallisch nur verstand und das allein reich, stark und zierlich fand", den Nachweis lieserte, daß die deutsche Sprache noch reicher sei; denn sie könne auch Hippokrene durch Roßbach übersetzen.

Das Merkmal des wahren Dichters ist die Fähigkeit zu korrigieren.

E. Geibel.

# 22. Feisen und Aberarbeiten.

81. Horaz fordert vom Dichter (Ars Poetica V. 388), daß er ben erften Entwurf feiner Schöpfungen neun Jahre liegen laffe, damit er reichlich Zeit habe, das, was er mit kuhnem Geistesflug geschaffen, sorgfältig auszugestalten und gründlich durchzugrbeiten, und M. Greif fagt: "Dichter und Regensent in einer Berson, nun warum nicht? Wenn sich die Strenge nur kehrt gegen bas eigene Bert." Mit Recht, benn bei ber Poefie fällt die Formvollendung viel schwerer ins Gewicht als bei der Prosa. Hier ist jedes Wort genau abzuwägen, daß es die Gedanken bes Dichters nicht blok richtig, sondern auch schön zum Ausbruck bringe und mit bazu beis trage, bem ganzen Werke einen harmonischen Abschluß zu geben. Unsere Sprache hat für diese Tätigkeit den bezeichnenden Namen feilen, b. h. mit der Feile alle Unebenheiten beseitigen. Wie man einen Menschen hobeln (vgl. ungehobelt) oder schleifen (val, ungeschliffen) muß, ehe er ein vollwertiges Glied der Gesellschaft wird, wie man mit Rudficht auf ihn fagt: "Willst du, daß wir mit hinein in das Saus dich bauen, lag es dir gefallen, Stein, daß wir dich behauen", fo hat auch der Dichter bei feinen Schöpfungen das Metall unserer Sprache von Schlacken zu befreien, wenn er einen schönen Buß erhalten will. Die Säte follen "abgerundet" fein und "glatt" dahinfließen.1) Aber "nur dem Fleiß, den keine Mühe bleichet, rauscht der Wahrheit tief versteckter Born, nur des Meißels schwerem Schlag erweichet sich bes Marmors sprödes Korn". In Wissenschaft und Runft muß mit dem Stoffe und mit der Form gerungen

<sup>1)</sup> Bgl. Soraz Ars Poet. B. 323: Graiis ingenium, Graiis dedit ore rotundo Musa loqui.

werden, ehe etwas Vollkommenes zutage tritt. Das hat zu allen Beiten gegolten, bas haben felbst unfere bedeutenoften Dichter an fich erfahren. Saller, bem in ber erften Auflage feiner Gebichte manche schweizerische Eigentümlichkeit untergelaufen war, bemühte fich von ber britten an, alle Spuren alemannischer Mundart ge= wissenhaft zu tilgen1), Wieland war unermüdlich im Feilen2). und Leffing, dem jahrzehntelang Lausiter Idiotismen in die Feder famen, konnte fich bei fpaterer Durchficht feiner Jugendwerke nicht genug tun im Ausmerzen von Formen, die in der Schriftsprache verboten waren, namentlich von Latinismen und Gallizismen, die er sich gestattet hatte. Und wie sorgfältig und langsam arbeitete dieser sprachgewaltige Mann noch im reifen Mannesalter! Konnte er boch von sich selbst fagen: "Ich mache alle sieben Tage sieben Zeilen, erweitere unaufhörlich meinen Blan und ftreiche unaufhörlich von dem schon Ausgearbeiteten wieder aus." Wie Schiller verfuhr, ergibt fich 3. B. aus einer Stelle des Demetrius (II, 1,38), die folgende drei Fassungen zeigt:

1. Mir soll nichts meinen tiesen Gram und Schmerz abkaufen, Teurer ist er und köstlicher als jedes andre Glück. So halt' ich das Entstohene mir sest, Und räche mich an meinem harten Los, Wenn ich's mit freiem Willen mir erschwere, Und fühle mich auch unterm Zwange frei.

<sup>1)</sup> Bgl. Erich Schmidt, Charafteristiken I, 2. Ausst. S. 110. Für Heine ist eine briefliche Außerung vom 29. Oktober 1820 charafteristisch; "Schone nicht das kritische Amputiermesser, wenn's auch das liebste Kind ist, das etwa ein Buckelchen, ein Kröpschen oder ein anderes Gewächschen mit zur Welt gebracht hat. Sei streng gegen dich selbst, das ist des Künftlers erstes Gebot. Ich glaube dir hierin oft ein Beispiel gegeben zu haben."

<sup>2)</sup> B. Feldmann hat an der Hand der beiden ersten Ausgaben des Agathon nachgewiesen, daß Wieland darin in etwa 120 Fällen das Fremdwort später durch ein deutsches ersett oder ganz gestrichen hat. Beiheft 22 der Zeitschr. d. allg. d. Sprachver. S. 58 st. Uhland hat die berühmte Einleitung zu seiner Abhandlung über das Volkslied mehr als viermal umgearbeitet; in ähnlicher Weise haben Schopenhauer, Johannes von Müller, Platen, Heine, K. F. Meher (vgl. Moser, Bandlungen der Gedichte K. F. Mehers, Leipzig 1900 u. a. unablässig an ihren Werken aeseilt.

- 2. Mir soll nichts meinen Schmerz abkaufen, teurer noch Ist mir mein Gram als jedes andre Glück. So räch' ich mich an meinem harten Los, Wenn ich's aus eigner Wahl mir noch erschwere, Und fühle mich auch in den Banden frei.
- 3. Mir soll nichts meinen Gram abkausen. Wie des Himmels
  Gewölbe ewig mit dem Bandrer geht,
  Ihn immer unermeßlich, ganz umfängt,
  Bohin er fliehend auch die Schritte wende:
  So geht mein Schmerz mit mir, wohin ich wandle.
  Er schließt mich ein wie ein unendlich Meer,
  Nie ausgeschöpft hat ihn mein ewig Weinen.

Auch Goethe hat seine Werke in mannigfacher Beise überarbeitet, immer verandert und verbeffert. Der erfte Entwurf feiner Aphigenie wurde profaisch abgefaßt im Februar und März 1779. aber wesentlich umgestaltet im Frühjahr 1780, wo er die Form freier jambischer Reilen von ungleicher Länge erhielt. Darauf folgte eine zweite Prosabearbeitung 1781, die 1786 in Karlsbad wieder in Berfe umgegoffen und unter bem blauen Simmel Staliens in ihre jegige Form gebracht wurde. "Dag biese verschiedenen Ausaaben einen Befferungsprozeft bis zur höchsten Stufe ber Bollendung darftellen, wird berjenige mit Bewunderung erkennen, der fich der genuß= und lehrreichen Mühe unterzieht, die Faffungen miteinander zu vergleichen. Auch wird er badurch von der weittragenden Bebeutung der Form und des Berfes für die Wirkung des Dramas überzeugt werden."1) Überdies ift beachtenswert, wie Goethe ver= fuhr, als er die lette Sand an seine Sphigenie legte. In Rarlsbad, wohin er sie mitgenommen, konnte er sich mit der Arbeit nicht recht befreunden. Als er aber den Brenner im Rücken hatte, holte er fie aus bem Bakete hervor und stedte fie zu fich. Am Bardafee, wo der heftige Mittagswind die Wellen ans Land trieb und er fo allein war wie seine Seldin am Gestade von Tauris, zog er die ersten Linien ber neuen Bearbeitung, die er in Berong, Bicenza, Badua, am fleißigsten aber in Benedig fortsette. Dann geriet

<sup>1)</sup> heinemann, Goethes Leben und Werke. Leipzig, ohne Jahreszahl, S. 85 f.

diese Tätigkeit ins Stocken und kam erst zu Rom wieder in Rluß. Darüber berichtet er felbst am 6. Januar 1787: "Abends beim Schlafengeben bereitete ich mich auf das morgende Benfum por. welches dann fogleich beim Erwachen angegriffen wurde. Mein Berfahren war dabei gang einfach. Ich schrieb bas Stud ruhig ab und ließ es Zeile für Zeile, Beriode für Beriode regelmäßig erklingen"; und am 22. Januar, als er die Aphigenie im Freundes= freise wieder vorgelesen, fügt er hinzu: "Auch da entdeckte ich manche Stelle, die mir gelenker aus bem Munde ging, als fie auf bem Bapier stand. Freilich ist die Poefie nicht fürs Auge gemacht." Gefühl und Gehör gingen also Sand in Sand und schufen jene geschmeidige Form, mit der sich die Sprache wie ein passendes Gewand an das Drama anschliefit. Dabei studierte Goethe eifrig "Morigens Prosodie"1), die er als Leitstern in der Verstechnik bezeichnet; auch hielt er mit Morit längere Gespräche über Silbenmeffung und andere rhythmische Fragen. Bon der Art der Tert= veränderungen aber kann man fich erft bann einen rechten Begriff machen, wenn man einmal ein Stud bes Dramas in zwei verschiedenen Bearbeitungen vergleicht. Ich wähle dazu den Anfang von dem Monolog Iphigeniens, der den vierten Aufzug eröffnet:

Er heißt in der Prosabearbeitung von 1779:

Wem die himmlischen viel Berwirrung zugedacht haben, wem sie erschütternde, schnelle Wechsel der Freude und des Schmerzes bereiten, dem geben sie tein höher Geschent als einen ruhigen Freund. Segnet unsern Lylades und sein Vorhaben! Daraus wird in der letten Fassung:

Denken die Himmlischen | einem der Erdgeborenen | viele Verwirzungen zu | und bereiten sie ihm | von der Freude zu Schmerzen | und von Schmerzen zur Freude | tiefzerschütternden Übergang, | dann erziehen sie ihm | in der Nähe der Stadt | oder am fernen Gestade, | daß in Stunden der Not | auch die Hilfe bereit sei, | einen ruhigen Freund. | D segnet, Götter, unsern Bylades | und was er immer unterznehmen mag!

<sup>1)</sup> Bersuch einer Prosodie von Prosessor Karl Philipp Moris. Berlin 1786.

Er ist wie der Arm des Jüngslings in der Schlacht, wie des Greisen leuchtend Auge in der Bersammlung; denn seine Seele ist still, er dewahrt die Ruhe wie einen heiligen Schah, und aus ihren Tiesen holt er für den Umsgetriebenen Rat und Hisse. Er hat mich vom Bruder losgerisen. Den staunt ich immersort an, hielt ihn in meinen Armen und dachte an keine Gesahr.

Er ift ber Arm bes Jünglings in der Schlacht, | desGreises leuchtend Aug' in der Bersammlung; | denn seine Seel' ist stille, sie bewahrt der Ruhe heil'ges, unerschödpftes Gut. | Und den Umhergetriebnen reichet er | aus ihren Tiesen Rat und bilse. Wich | riß er vom Bruder los; den staunt' ich an und immer wieder an und konnte mir | das Glück nicht eigen machen, ließ ihn nicht | aus meinen Armen los und fühlte nicht | die Nähe der Gesahr, die uns umgibt.

Das erste Gefühl, welches man nach Durchsicht beiber Fassungen hat, ist, daß der Dichter alles mehr abgerundet und namentlich vielssach das Angedeutete weiter ausgeführt hat. 1) So erklärt sich der größere Umfang der letzten Bearbeitung. Ganz neu hinzugefügt ist die Stelle: "in der Nähe der Stadt oder am sernen Gestade, daß in Stunden der Not auch die Silse bereit sei." Denn dem Dichter erschien hier eine Ortsangabe und eine Zweckbestimmung wesentlich. Weiter ausgeführt ist auch der Schluß, wo die Worte: "ich hielt ihn in meinen Armen und dachte an keine Gesahr" jetzt lauten: "und konnte mir das Glück nicht eigen machen, ließ ihn nicht aus meinen Armen los und fühlte nicht die Nähe der Gesahr, die uns umgibt." Wirkungsvoll ist ferner der Gegensat zwischen den Himme

<sup>1)</sup> Benn es nötig ist, nimmt der Dichter auch Kürzungen vor. So steht in der ersten Ausgabe des Göt von Berlichingen (III, 19): "ein braver Reiter und ein rechter Regen ermangeln nie eines Psades"; später schreibt Goethe dasür fürzer und volkstümlicher: "kommen überall durch." Ebenso sind die Borte Georgs (II, 8): "ich sagte, es gäbe nur zweierlei Leute, ehrliche und Schurken, und daß ich ehrlich wäre, sähe er daraus, daß ich Gözen von Berlichingen biente", von Schurken an verkürzt worden in: "und ich diente Gözen von Berlichingen." In der Prosadearbeitung der Iphigenie I, 1 heißt es: "und wenn Zerstörung ihr Haus ergreift, sührt sie aus rauchenden Trümmern durch der erschlagenen Liebsten Blut den Überwinder sort." Daraus wird später gekürzt: "wie elend, wenn sie gar ein seindlich Schichsal in die Ferne treibt!"

lischen und den Erdgeborenen, der durch Ginfügung des lettgenann= ten Wortes geschaffen wird. Der Zusat von "Götter" erleichtert bas Berftändnis, benn nun weiß man gleich, an wen die Worte gerichtet sind; die Umschreibung bes "Borhabens" durch "was er immer unternehmen mag" wirkt fraftvoller. Rachbrücklicher ift es auch, wenn es für: "ben ftaunt' ich immerfort an" heißt: "ben ftaunt' ich an und immer wieder an", anschaulicher: "von der Freude zu Schmerzen und von Schmerzen zur Freude" (= Wechsel ber Freude und bes Schmerzes), edler: erziehen für geben, reichen für holen. Un Stelle bes Bergleiches "wie ber Urm bes Junglings" ift bie Metapher "der Urm bes Jünglings" getreten. Den Singular finden wir in den Plural verwandelt bei Berwirrung, Schmerz und Umgetriebenen, das Umgekehrte aber bei den schnellen Bechseln. Der Relativiak am Beginn hat einem Bedingungsfate Blat gemacht und das Berfett "hat losgeriffen" tem Imperfett "rif los", fo daß das Berb nun im Tempus mit den folgenden Berbalformen über= einstimmt. Die Borte "die Ruhe wie einen heiligen Schab" werden ersett burch "der Ruhe heil'ges, unerschöpftes Gut", endlich bem Metrum zuliebe und wegen bes Siatus "Seele" und "Auge" burch "Seel" und "Aug". 1)

82. Auf gleiche Weise könnte man das ganze Drama durchgehen und überall interessante Studien machen, den Genius dei seiner Tätigkeit belauschen und dadurch lehrreiche Einblicke in die Geistessarbeit eines unserer Dichterherven tun: eine besonders empsehlenswerte Ausgabe für solche, die sich mit den Eigentümlichkeiten unserer poetischen Sprache vertraut machen wollen. In diesem Sinne äußert sich auch Lessing im 19. Literaturbriese, wo er die Barianten Alopstocks einer genaueren Kenntnisnahme anheimgibt. Dort sagt er: "Beränderungen und Verbesserungen, die ein Dichter wie Klopstock in seinen Werken macht, verdienen nicht allein angemerkt, sondern mit allem Fleiß studiert zu werden. Man studiert an ihnen die

<sup>1)</sup> Um den Hiatus zu beseitigen, hat Goethe auch sonst geändert, z. B. in einem Jugendgedichte folgendes: "Schon naht sich die zweite und streichelt mich wieder" in: "Schon naht sich die zweite, sie streichelt mich wieder."

feinsten Regeln ber Runft. Denn was die Meister ber Runft zu beobachten für gut befunden, das find Regeln." Und R. Samel in feinen Rlopstochtudien bemerkt bazu mit Recht, daß die Brufung dieser Korrekturen ein praktisch- afthetischer Kurfus sei, ber einen Blid eröffne in die Werkstatt des schaffenden Geiftes. In der Tat ift diese Aufgabe bei Klopstock ebenso lohnend wie bei Goethe, zumal wenn man bedenkt, daß wenige Dichter fo unermüdlich und peinlich Wörter und Silben abgewogen, Wirkungen ausgeflügelt haben. Daher ift bas Studium ber verschiedenen Ausgaben von Teilen ber Meffiade oder vom ganzen Werke aus den Jahren 1748, 1751, 1755, 1780 und 1800 ein wahres Labfal für folche, die ihre Freude baran haben, die poetische Ausdrucksweise in ihrer Entwickelung zu verfolgen. So wird bei späterer Überarbeitung die Darstellung meift faklicher, auschaulicher plastischer. In ben 1748 erschienenen erften Gefängen hatte der Dichter nach Art der Kangleisprache Partizipien oft burch adverbiale Bestimmungen und andere Zusätze beschwert, 3. B. seine von allen Göttern fo lange gewünschte Burudfehr (II, 296). Diesem Übelftande, auf den schon Cramer hinwies, wurde in verschiedener Beise abgeholfen. Bisweilen konnte die Sarte, daß der Artikel oder das Boffeffiv fo weit von ihrem Hauptwort getrennt waren, schon durch Anderung der Wortfolge beseitigt werden, z. B. II, 99: "Die zum ewigen Bilbe verneuerte Schöpfung der Menschen" = bie Schöpfung ber Menschen, erneut zum ewigen Bilbe. Buweilen trat ein Relativsat an die Stelle des Partizipiums, g. B. an ber oben angeführten Stelle: "Seine Burudfunft, auf welche die Götter so lange schon harrten" (1755) oder: "Jene Rückfehr, der die Götter so lange schon harrten" (1780), anderswo wurde cin Zwischensatz eingefügt, g. B. II, 142: "Seine bem Tobe noch faum entgegenringende Seele" = fein erschütterter Beift (er rang noch kaum mit dem Tode), ober endlich wurde die Beftimmung auch ganz weggelassen, so II, 289: "Darauf hub er fich in einem von Schwefel dampfenden Nebel" = riß fich er= grimmt durch die Pforte, bann stieg er im bampfenden Nebel. Lebendiger und anschaulicher ift ferner das Partizip des Brafens, wenn es an Stelle eines Abjektivs ober Abverbs eintritt. Wir können es baher mit Freuden begrüßen, daß Alopstock IV, 106

für schrecklicher Ton schreckender Ton sagt, II, 429 für spöttische Stellung spottende Stellung, II, 704 für trauriges Angesicht trauerndes Angesicht einsetzt (vgl. II, 109 in Moder und Asche — in modernder Asche).

Dem Streben nach Beredelung bes Ausbrucks entspringt ber Bebrauch von Wörtern, die einen höheren Gefühlswert besitzen. So finden wir bei Reubearbeitungen wiederholt beginnen für anfangen, trodnen für wischen, umfloffen für umgeben, vereint für vermengt gebeffert. So ändert der Dichter III,235 Bekleidung in Gewand, II, 677 Bersammlung ber Geifterwelt in ber Un= fterblichen Beerschar, II, 773 traurig Gebeul in nächtliches Sammern, II, 416 Infeln in Gilande, II, 388 Gegend in Be= filbe usw. So treten auch nicht felten Romposita an die Stelle von Substantiven mit dazugehörigen attributiven Adjektiven, 3. B. VI, 111 Mittagssonne für mittägliche Sonne, II, 661 Silber= gewölk für filbernes Gewölk (vgl. Sternkriftall für gestirntes Rristall in der Ode Runft Tialfs). Dann wird auch öfter für ein Abjektiv ein Substantiv mit davon abhängigem Genetiv genommen, 3. B. II, 92: Tränen ber Wehmut - wehmütige Tränen, III, 754 Blide ber Suld = holde Blide, I, 153 Beifter ber Solle = höllische Geister, III, 151 in den Rächten des Waldes = im schattigen Walbe.

Zugleich erhält das Ganze eine altertümliche Färbung, wenn statt der präpositionalen Ausdrücke oder einsachen Abverdien Genetive der Eigenschaft eintreten, so II, 391: mit ohnmächtigem Arm — hinsinkenden Armes, III, 97: mit leichtem Gesieder — eilenden Flugs, III, 401 fromm leben — frommes Herzens beginnen. Hierher gehört auch die Berwendung von bloßen Rasus statt der Präpositionen mit davon abhängigen Substantiven, z. B. IV, 123: zum ewigen Leben erwachen — dem ewigen Leben erwachen, III, 553: vor dem Himmel vorüber — dem Himmel vorüber, IV, 132: wäre Ruhe für mich gewesen — wäre mir Ruhe gewesen.

An anderen Stellen hat der Dichter einen Ausdruck beshalb beseitigt, weil dieser in einem benachbarten Berse wiederkehrte; denn variatio delectat. So setzt er z.B. II, 297 für Nebel Dämmerung

ein, weil 289, 292 und 295 Rebel steht, ferner macht er III, 446 aus Bewegung des Herzens 1755 Bewegung der Seele und 1800 Gefühl, da V. 445 das Wort Herz steht. Ühnlich verhält es sich II, 66, wo die Worte "Fesus ging den Ölberg hinab, in der Mitte des Ölbergs" so geändert werden, daß am Schluß für Ölberg "sein" eintritt (in seiner Mitte).

Doch würden wir noch viele Seiten brauchen, wenn wir alle Berbefferungen aufzählen wollten, die Rlopftock bei Neuausgaben der Messiade vorgenommen hat. Daber erwähnen wir nur noch feine sich auch sonst geltend machende Vorliebe für den Komparativ an Stelle früherer Positive oder Superlative sowie für den Blural ber abstratten Substantiva (3. B. himmlische Schimmer I. 169. gärtliche Rummer III, 180, langfame Schauer II, 756) und heben endlich noch eine Stelle heraus, die besonders charafteristisch ift, II, 643 ff. Dort hieß es 1748: "Allein die Kriegsmagenburg Satans, die im Triumph fie wieder zu holen, ichnell um fie herum fam, und der gewaltig einladende Lärm der Kriegsposaune"; 1755 nahm der Dichter Anstoß an der Wiederfehr des Wortes Rrieg und änderte bementsprechend Kriegswagenburg in rollende Wagenburg, ohne zu bedenken, daß es unschön ift, eine Wagenburg als rollend zu bezeichnen. Daher wurde 1780 wieder geändert in: "Doch Satans beflammter, rollender Wagen, der zu Triumphen zurück fie ju führen, schnell um fie herkam und ber Drommetenden Rriegs= zuruf, der sie ungestüm einlud." Rach alledem können wir hier nur wiederholen, mas Wieland in dem Sendschreiben an einen jungen Dichter fagt: "Ich mußte die Salfte ber Meffiade abschreiben, um Ihnen Stellen aufzuzeichnen, wo die Sprache dem Dichter zu jedem Ausdruck fanfter, gartlicher, liebevoller, trauriger, wehmütiger ober erhabener, majestätischer, schauervoller, schrecklicher und ungeheurer Gegenstände oder Empfindungen freiwillig entgegengekommen ift, und die andere Sälfte, um Ihnen an den Beispielen zu zeigen, wie biefer große Dichter die Sprache, die er fand, auszuarbeiten, ju formen, zu wenden, furz zur seinigen zu machen gewußt hat. Riemand hat beffer als er die Runft verstanden, ihre Widerspenftigkeit zu bezähmen. Studieren Sie ihn, ohne ihn jemals zu kopieren. lernen Sie von ihm!" Auch kann bas, was Berber in ben Fragmenten zur beutschen Literatur (3. Sammlung) von Luther sagt, daß er die deutsche Sprache, einen schlasenden Riesen, aufgeweckt und losgebunden habe, mit fast gleichem Recht auf Alopstock angewendet werden. Jedenfalls verdankt diesem unsere poetische Aussbrucksweise ebensoviel als jenem die prosaische.

83. Ein anderes beim Feilen von Dichtungen oft hervortretendes Streben ift das, die Fremdwörter möglichst auszumerzen, die beim ersten Entwurf untergelaufen sind. Dies konnen wir bei Rlop= ftod, Leffing, Schiller, Goethe u. a. beutlich beobachten. 3. B. hat Goethe, besonders unter Berders Einfluß, den Göt nach und nach von berartigen Auswüchsen zu reinigen gesucht. 1771 schreibt er Befikatorien, parat, kujonieren, 1773 bafür Schröpfköpfe, bereit und plagen; 1787 geht er noch weiter und beseitigt auch noch Retour, Rommiffion, Detachement, Desavantage, Armee, Bapa u. a. durch Einsetzung von Wiederkehr, Auftrag, Saufen, Nachteil, Beer, Bater.1) Schiller ichrieb im Spaziergang ursprünglich: und ein mpftischer Pfad leitet mich steigend empor (bafür später: ein schlängelnder Bfad), majestätisch verfündigen ihn die beleuchteten Ruppeln (später: prangend), Körper und Sinne leiht bem ftummen Gedanken Die Poefie (fpater: Die Schrift), prufet der Elemente Gewalt (fpater: ber Stoffe) uim.

Höherer Art ist die ästhetische Kritit des Dichters dann, wenn er bei der Durchsicht ganze Verse oder Stellen ummodelt. In wie wirksamer Weise das geschehen kann, zeigt eine Strophe in Schillers Gedicht "die Ideale". Hier lautet die ursprüngliche Fassung: "Die Wirklichkeit mit ihren Schranken umlagert den gebundenen Geist, sie stürzt die Schöpfung der Gedanken, der Dichtung schöner Flor zerreißt; so schlang ich mich mit Liebesarmen um die Natur mit Jugendlust, die sie zu atmen, zu erwarmen begann an meiner Dichterbrust." In der Neubearbeitung sinden wir nun die erste Hälfte die "zerreißt" in solgender Weise geändert: "Wie einst

<sup>1)</sup> Bgl. Th. Matthias in der Zeitschrift des allgemeinen deutschen Sprachvereins XVII, S. 65 ff. Eine große Anzahl schöner Beispiele für spätere Ausmerzung von Fremdwörtern durch Schiller sindet sich in der Zeitschr. d. allg. deutschen Sprachvereins XX, S. 144 ff.

mit flehendem Berlangen Bygmalion ben Stein umschloß, bis in bes Marmors talte Bangen Empfindung glübend fich ergoß", und werben zugeben muffen, daß durch diefen schönen Vergleich die ganze Stelle anschaulicher und schöner geworben ift.1) Diefelbe Beobach= tung fonnen wir bei Beine machen, der die erste und vierte Strophe eines Gedichtes ursprünglich gestaltet hat: "Das alte Jahr so traurig, So falfch, fo schlimm und arg, Das lagt uns jest begraben. Solt einen großen Sarg. Und holt mir auch zwölf Riesen, Die muffen noch ftarter fein Wie der Chriftoph im Dom zu Münfter, Der heil'ge Mann von Stein" und umformt: "Die alten, bofen Lieder, Die Träume schlimm und arg, Die lagt uns jest begraben, Solt einen großen Sarg. Und holt mir auch zwölf Riefen, Die müffen noch stärker sein. Alls wie der starke Christoph Im Dom zu Köln am Rhein." Goethes Gedicht an den Mond aber, das für Frau von Stein bestimmt war, lautet von haus aus in ber zweiten Strophe: "Wie der Liebsten Auge mild" und in der dritten: "Das du so beweglich kennst, dieses Berg in Brand, haltet ihr wie ein Gefpenft an den Fluß gebannt" uff., in der Umarbeitung aber: "Wie des Freundes Auge mild" und: "Jeden Nachklang fühlt mein Berg Froh- und trüber Zeit, Wandle zwischen Freud' und Schmerz In der Ginsamfeit."

Haben wir bisher nur von den Veränderungen gesprochen, die ein Dichter mit seinem eigenen Werke vornimmt, so gilt es nun, noch einen Blick auf die zu wersen, welche von fremden Heraussgebern oder Überarbeitern damit vorgenommen werden. So hat man Kirchenlieder oft dem veränderten Geschmacke einer anderen Zeit angepaßt; z. B. ist in manchen Gesangbüchern der Gegenwart der Ansang eines Keymannschen?) Liedes etwas umgestaltet worden.

<sup>1)</sup> Oft ist bei solchen Anderungen der Einfluß anderer bemerkbar 3. B. bei Schiller der Goethes, Humboldts u. a. So hat er 3. B. den Schluß des Gedickes "Der Handschuh", der ursprünglich lautete: "und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht" (bei St. Foix: il jette le gant au nez de la dame) auf Veranlassung der Frau von Stein umgeändert in: "Und der Ritter sich tief verbeugend spricht", ist aber später wieder zu der ursprünglichen Fassung zurückgekehrt.

<sup>2)</sup> Reymann lebte 1607—1662.

Während dieser Dichter schrieb: "Meinen Jesum laß ich nicht; weil er sich für mich gegeben, so erfordert meine Pflicht, Kletten gleich an ihm zu kleben", formt man jest die lette Zeile oft um in: "nur allein für ihn zu leben", weil man an dem Ausbruck kleben und an dem ganzen Bergleiche Anstoß nimmt. Ahnlich liegen die Dinge, wenn ein Dichter Strophen eines anderen benutt und feiner Ausdrucksweise anpaßt. Dies gilt 3. B. von hauffs († 1827) Liebe "Reiters Morgengefang". Darin ift eine Stelle enthalten, Die nach Chr. Günthers (1723) "Abschied von der untreuen Liebsten" umgestaltet worden ift.1) Das Verhältnis beider zueinander ergibt fich leicht aus folgender Zusammenstellung:

#### Bünther:

Wie gedacht, Borgeliebt, jest ausgelacht; Geftern in ben Schof geriffen, Seute von der Bruft geschmiffen, Morgen in die Gruft gebracht.

Und wie bald Mißt die Schönheit die Gestalt? Rühmft du gleich an beiner Farbe. Dag fie ihresgleichen barbe, Auch die Rosen werden alt.

### Sauff:

Raum gedacht, War der Lust ein End' gemacht. Gestern noch auf stolzen Rossen, Heute durch die Bruft geschoffen, Morgen in das fühle Grab.

Ach, wie bald Schwindet Schönheit und Geftalt! Tuft du ftolg mit beinen Wangen, Die wie Milch und Burpur prangen? Ach, die Rosen welken all'!2)

So hat der geläuterte Geschmad bes späteren Dichters hier unter anderem Ausdrude wie geschmissen beseitigt, aber auch veraltete Wörter wie darben — ermangeln durch andere ersetzt und doppels finnige wie mißt (von miffen - vermiffen und von meffen) ausgeschieden. Daher bezeichnen die Umwandlungen auch hier einen Fortschritt, was man von einem wahren Dichter als selbstverständ= lich erwartet.

1) Bgl. R. Beger, Deutsche Poetit, S. 274. R. Hofmann, Bur Ge-

schichte eines Bolfsliedes, Progr. ber Realschule zu Pforzheim 1897.
2) Goethes Gedicht "Seideröslein" geht zurück auf ein Serdersches Lieb "Blüte" und dieses wieder ist umgedichtet aus einem Gedichte Beifes "Rosenknospe" unter Anlehnung an ein altes Lied: "Gie gleicht wohl einem Rosenstod" mit dem Rehrreim "Roslein auf der Beiden". Bgl. Eugen Joseph, Das Beiberöslein. Berlin 1797, und B. Michels, Euphorion 7, 167 ff.

Was Nord und Süd in hundertfält'gen Zungen

Dem Lied vertraut, wer hat's wie wir durchdrungen?

Beibel.

# 23. Abersehungen.

84. Überseten ift von Saus aus eine Sache bes praftischen Bedürfniffes, das fich in Grenzgebieten zwischen Bölkern von verichiedener Sprache geltend macht. Daber haben fich unfere Altvordern an Rhein und Donau mit den Römern, im Often Deutschlands mit den Slaven und Magnaren zu verständigen gesucht, ebe fie baran bachten. Literaturdenkmäler in unfere Sprache zu übertragen. So erklärt fich auch ber Ausbrud verbolmetichen (mbb. tolmetschen = poin. tlumacz, böhm. tlumac, magnar. tolmacs, alle von türkisch tilmač), der bis zum 17. Sahrhundert für überseben üblich war. Bei biesem mündlichen Verkehr ber Grenznachbarn trat die Forderung einer formvollendeten Wiedergabe vollständig zurud, wie noch gegenwärtig bei der Tätigkeit des Dolmetschers. bagegen kam es wesentlich darauf an, daß der Inhalt des fremd= sprachlichen Ausbruckes richtig erfaßt wurde. Falsche Auslegung von Wörtern konnte im Geschäftsleben zu Migverständnissen und Migariffen führen und tann auch noch jest auf allen Gebieten ftorend wirken. Saben fich doch Frrtumer, die durch unrichtige Übertragung entstanden sind, selbst auf missenschaftlichem Gebiete, wie eine Rrant= beit lange fortgeschleppt. Ungebildeten oder Halbaebildeten verbanken wir Wörter wie Taufenbaulbenkraut für centaurea. Bentaurenkraut (nicht Kraut von centum aurei), Schwarzkunft für necromantia, Totenbeschwörung (nicht von niger, schwarz) und Wendungen wie auf bem laufenden fein für être au courant, in ber Strömung fein, mit bem Strome ichwimmen, von langer Sand vorbereiten für de longue main, mit langer Sand, die weit greifen kann (vgl. de cette manière), Batermorber für parasite. bas mit parricide verwechselt wurde. Und wenn die fourrés de vair, pelzgefütterten Schube im Marchen mit glafernen Bantoffeln (fourrés de verre) wiedergegeben werden oder der salische Graf Ludwig, beffen Geschlecht von der Isala (Mffel) herstammte.

zu einem Springer (von salire) gemacht worden ift, fo lieat die Schuld auf seiten der Übersetzer. Ebenso liefen bei mbd. Dichtern wie Wolfram von Efchenbach infolge ihrer mangelhaften Renntnis des Französischen 1) manche Migverständnisse unter. 3. B. wenn er la fée Morgane (Fata Morgana) und ihren Wohnsit terre de la joie vermischt und von einer Fee Terdelaschove und ihrem Lande Famurgan redet; felbst nhb. Dichter haben sich vergriffen. wenn sie die Sprache der Vorlage nicht völlig beherrschten. So machte Hagedorn aus dem savetier (Schuhflicker) des Lafontaine einen munteren Seifensieder (savonnier) und Berder im Cid (II.419) aus Windspielen (levriers) Hasen (lièvres), (III, 58) aus der Armbrust arbalète de bois eine Leimrute und (III, 782) aus Schmuck (atours) Leute (entours). Schiller fand bei seinen Studien zum Tell in Tschudis Schweizerchronif den Sat: "Er schrie den Knechten zu, daß sie hantlich zugend", d. h. tüchtig zögen (= ruderten). In ber Meinung nun, daß er bei zugend ein Rompositum von geben vor sich habe, vergriff er sich im Ausbruck und schrieb handlich zugehen. Ahnlich verhält es fich mit ber Stelle, wo ber Landvogt ben Bauern verbietet. Säufer ohne seine Genehmigung zu bauen. und die Chronik hinzufügt: "Sch wird' üchs underston zu wehren." Sier hat underston den Sinn von versuchen, bei Schiller aber lautet ber Berg: "Ich werb' mich unterstehn, euch das zu wehren.2) Ferner läßt G. Freitag in seinen Bilbern aus der deutschen Ber= gangenheit I, S. 546 Ulrich von Lichtenstein erzählen: "Durch fünf Stunden tat ich ben Mund auf, um zu reben, aber die Zunge lag mir fest, und ich konnte kein Wort finden", während es heißen follte: "Fünfmal tat ich den Mund auf" (mhd. stunt, unbestimmter Beitpunkt, Mal); Scherenberg halt in seinem Epos Leuthen bas mbd. Eigenschaftswort lobebaere, löblich, lobsam für eine Rusammen=

<sup>1)</sup> Darüber scherzt er selbst im Willehalm 237, 3.

<sup>2)</sup> Im Tell I, 3 jagt Schiller: "Das ist boch hart, daß wir die Steine selbst zu unserm Twing und Kerker sollen sahren." Schiller saßt also Twing im Sinne von Zwinger auf, während es das Recht des Eigentümers bezeichnet, in seinem Bezirke frei zu schalten. Ebenso hat der Dichter I, 1 beilegen (— beidrehen) falsch verstanden und es von der Beschleunigung der Fahrt gebraucht statt von der Berlangsamung ("Wenn ihr frisch beilegt, holt ihr ihn noch ein").

setung mit Bär (statt für eine Ableitung mit sbar), sagt daher: "Der Anhalt Dessau, ber nie aus der Richtung konnte, wie sein alter Lobebär"; und wenn der schlesische Dichter Günther die Worte der Lutherschen Bibelübersetung (Matth. 23, 24): "Die ihr Mücken seiget" (— seihet) entstellt zu: "Die ihr Mücken säuget", so macht er sich eines ebenso großen Misverständnisses schuldig. )

85. Von einem Übersetzer muß man also zuerst verlangen, daß er die Worte des zu übertragenden Tertes richtig versteht; bei Literaturwerken, besonders poetischen Erzeugnissen, reicht dies jedoch nicht hin; hier ist auch zu wünschen, daß er seine Muttersprache vollkommen beherrscht. Vor allem darf er sie nicht mißhandeln oder vergewaltigen durch unrichtige Wortbetonung, Worlstellung, Satverbindung und Satsügung. Wer das lateinische Caesar cum mit Cäsar als überträgt statt als Cäsar oder französisch il montra un grand courage er bewieß einen großen Mut statt er bewieß großen Mut, zeigt, daß er den Geist der deutschen Sprache nicht kennt. Und wer das griechische de jedesmal mit aber wiedergibt, anstatt mit und, nun, da, Asphadeton zu wechseln, oder suivi de ausdrückt mit gefolgt von, der beweist, daß er seiner Muttersprache nicht hinlänglich mächtig ist.

Besentlicher und wichtiger dürfte sein, daß man fremde Metasphern, die der heimischen Rede nicht geläusig sind, in der richtigen Beise behandelt, d. h. einen genau entsprechenden Ausdruck dasur einsetzt. Hier gilt es, um mit Herber zu reden, dem Geiste des Autors zu solgen, nicht jedem seiner Borte und Bilber. Das lateinische occidente vita (wenn das Leben sinkt) wird am besten übertragen: am Abend des Lebens oder am Kande des Grabes coniuratio ardet (Cic. pro Sulla 19, 53): die Berschwörung hat ihren Höhepunkt erreicht; d. h. der bilbliche Ausdruck wird hier durch einen anderen ersetzt, nicht wortgetreu wiedergegeben. Doch kommt es auch vor, daß eine der beiden Sprachen das Bild der anderen weiter ausssührt. Der Kömer spricht vitam exstinguere, servitutem imponere, clades in patriam fluxit (Horaz Od. III, 6, 20),

<sup>1)</sup> Auf falscher Aufsassung der Stelle 2. Mos. 34 f. beruht die Übersseung "sein (des Moses) Antlit war gehörnt" (statt strahlend), weshalb auch Michelangelo u. a. Künstler den Moses gehörnt darstellen.

wir das Lebenslicht ausblasen, das Joch der Anechtschaft aufer= legen, der Strom des Verderbens hat sich über das Vaterland er= gossen.

"Wenn man gut dolmetschen will", fagt Luther, "muß man nicht ben Buchstaben in der lateinischen Sprache fragen, wie man foll beutsch reden; man muß die Mutter im Sause, die Rinder auf der Gaffe, den gemeinen Mann auf dem Markte darum fragen und benselbigen auf das Maul sehen, wie sie reden, und banach dol= metschen. So verstehen sie es dann und merken, daß man deutsch mit ihnen redet." Und dieser treffliche Bibelübersether gibt uns bann gleich felbst einen Beleg für seine Urt bes Berdeutschens, indem er fortfährt: "So will ich auch sagen: du holdselige Maria, du liebe Maria und laffe die Papisten sagen: dn voll Gnaden Maria. Wer gut deutsch fann, der weiß wohl, welch ein berglich fein Wort das ift: die liebe Maria, der liebe Gott, der liebe Raifer, der liebe Fürst, der liebe Mann, das liebe Kind. Und ich weiß nicht, ob man das Wort liebe auch so herzlich und genugsam in lateinischer ober anderen Sprachen reben moge, daß es also bringe und klinge in unser Herz durch alle Sinne, wie es tut in unserer Sprache."1) In der Tat läßt sich kaum eine ansprechendere Übertragung des lateinischen Maria gratiae plena finden als die liebe Maria oder bes griechischen kecharitomene Luk. 1, 28 als "du Holbselige". Sie ift nicht wörtlich, aber trifft ben richtigen Sinn, vor allem die gemütvolle Färbung. Denn überseten heißt nicht ein Rleid von ber rechten auf die linke Seite wenden ober alle Steinchen eines Mofaitbildes burcheinander werfen, um mit den nämlichen Steinchen dasselbe Bild wiederherzustellen, sondern es heißt das vorhandene wirklich zertrümmern, so daß nichts übrig bleibt als die im Geifte haftende Geftalt, und bann von neuem den Schöpfungeton zur Sand

<sup>1)</sup> Über die Wiedergabe der lat. Wendung: ex abundantia cordis os loquitur schreibt Luther: "Wenn ich den Eseln solgen soll, die werden mir die Buchstaden fürlegen u. also dolmetschen: "aus dem Übersluß des Herzens redet der Mund." Sage mir, ist dies deutsch geredt? Welcher Deutsche versteht solches? Was ist Übersluß des Herzens sir ein Deutsch? So wenig als das deutsch ist: Übersluß des Kachelosens, Übersluß der Bank. Sondern also redet die Mutter im Hause u. der gemeine Mann: "Wes das derz voll ist, des geht der Mund über."

nehmen, um der eriftenzbegehrenden Seele einen neuen Leib gu wirken.1) Die mahre Übersetzung ist Metempsychose, die Seele bleibt. nur der Leib wechselt. Daber schreibt Goethe mit Recht an Pring August von Gotha (Beimarer Ausg. IV, 11, S. 241): "Gewinnt man einer fremden Arbeit die Art nicht ab, wie sie behandelt werden foll, so kann eine Übersetzung oder Umbildung nicht gelingen." Der neugeschaffene Text muß auf den Leser oder Hörer denselben Ginbrud machen wie das Driginal auf die Bolksgenoffen beffen, ber das Werk verfaßt hat. Daher find auch die Wortfpiele entsprechend umzumodeln. Sie bilden bei Schriftstellern, die an derartigen Rlanafiquren Gefallen finden wie Shakespeare, Plautus und die orientalischen Dichter oft eine Klippe, an der Unerfahrene scheitern. Um den überkünstlichen, von Ansvielungen und Alangfiguren aller Art durchsetten Ausbruck der Makamen des Hariri angemeffen zu übertragen, bedurfte es eines Berg- und Reimfünftlers erften Ranges. wie Friedrich Rückert war; um biblische Wortspiele geschickt wiederzugeben, eines sprachgewaltigen Mannes wie Luther, ber 3. B. in Bfalm 40,4 und Jef. 7,9 ben hebräischen Urtert nachahmt mit den Worten: "Biele ichauen und trauen" fowie: "Gläubet ihr nicht, fo bleibet ihr nicht."

Auch andere Wortfiguren der Vorlage wollen beachtet sein. Dies erkennen wir z. B. an der verschiedenen Behandlung, die Schlegel und Tieck dem Ansange von Hamlets erstem Monologe haben angedeihen lassen. Das Original bietet die Worte: "O that this too too solid flesh would melt." Dies gibt Schlegel wieder: "O schwölze doch dies allzu seste Fleisch!" Tieck aber in seiner

<sup>1)</sup> Bgl. G. Weck, Prinzipien der Übersetzungskunst. Lessing wird dem Plautus gerecht, wenn er in den "Gesangenen" I, 1, 9 die Stelle: ubi res prolatae sunt, quom rus homines eunt, simul prolatae res sunt nostris dentidus wiedergidt: "Benn sich die Leute Feiertage machen und auß Land begeben, so haben auch unsere Jähne Feiertage." So verfährt auch Luther dei der Bearbeitung lateinischer Kirchenlieder, z. B. des Ambrosianischen Lodgesangs, dessen Anfang im Urtext lautet: Te deum laudamus, te dominum consistemur, te aeternum patrem omnis terra veneratur und in der Übertragung Luthers: "Herr Gott, dich loben wir, Herr Gott, wir danken dir, dich, Bater in Ewigkeit, ehrt die Welt weit und breit."

verbesserten Bearbeitung wurde den Absichten des großen britischen Dichters gerechter, als er die Wiederholung des too berücksichtigte und schrieb: "D daß dies zu zu feste Fleisch doch schmölze!"

86. Für poetische Erzeugnisse des Auslandes ist der beste Dolmetscher der gottbegnadete Dichter. Denn er verfügt über die nötige Phantasie und beherrscht den Ausdruck des Gefühls so weit, daß er imstande ist, uns etwas poetisch Nachempfundenes zu bieten. Aber auch hier ist ein Jahrhundert der Lehrmeister der folgenden gewesen. Wohl haben uns schon die ahd. Mönche mit allerhand Proben der Übersetzungskunft von Dichterwerken beglückt, wohl haben die humanisten die Schöpfungen manches lateinischen ober griechischen Autors in deutsches Gewand gekleidet, jedoch eine wirkliche Übersehungskunft gibt es erst seit neuester Reit, besonders feit Geibels "Alaffischem Liederbuch"1), Freiligraths Rachschöpfungen französischer und englischer Dichtungen, Schlegel-Tiecks Shakespeare und Gildemeifters Byron. Unfere großen Rlaffiter haben diefen wader vorgearbeitet. Denn Leffing überfett 3. B. die Gefangenen bes Plautus nach eigenem Geftandnis genau, soweit es möglich ift, und weicht von der Borlage ab, wo es erforderlich scheint. Schiller aber macht in feiner Übertragung bes zweiten und vierten Buches der Uneide dem deutschen Sprachgeiste oft Zugeständniffe. So wendet er die Personifitation viel häufiger an als der Römer und schreibt 3. B. IV, 10: "Die Hoffnung naht, und bas Erröten flieht" (= Aen. IV, 53: spemque dedit dubiae matri solvitque pudorem); fo individualifiert er bem Geiste der Reuzeit entsprechend viel häufiger und fügt gern zu Personen und Dingen Bezeichnungen ber Tätigkeit ober Wirksamkeit einzelner Körperteile, übersett baber 3. B. te aegram bein kummerkrankes Berg, timor bas feige Berg, soror das Herz der Schwester. Auch vermeidet er den Lehren des Runftepos angemeffen die stehenden Wendungen noch mehr als Bergil und sucht baber ben Ausbruck mannigfaltiger zu gestalten; 3. B. sett er für sie fatus ober fata II, 9 dieses sagend, II, 69 er spricht's, II, 96 mit diesen Worten und IV, 125 fie ruft's.

<sup>1)</sup> Darin wird z. B. Horaz c. III, 3,55: qua parte debacchantur ignes wiedergegeben: "Wo der Himmel Flammen regnet" und III, 1,18: Siculae dapes: Shbaritijches Mahl.

Ühnlich versahren auch andere Übersetzer. So hat H. v. Schelling bei seiner Übertragung Homers den bekannten Bers, in dem das Erscheinen der Morgenröte verherrlicht wird, verschieden wiederzgegeben: "bis Gos kam, die frühgeborne; als Gos nun erhob die Rosenhände, als Gos ihre Rosensinger reckte, die frühe Maid, den Himmelsraum entlang; als Gos nun mit frühdereiten Tritten in ihrer Finger Rosenschmuck erschien; die Gos zeichnete mit Rosenstreisen, das frühe Kind, den Morgenhimmel kaum." Ebenso werden Homerische Beiwörter, wenn sie wiederkehren, nach dem modernen Geschmacke nicht gleichmäßig übersetzt, sondern je nach dem Zussammenhang der Stelle. So heißt periphrön bei Männern klug oder verständig, bei vornehmen Frauen sinnig, bei dienenden achtsam.

Auch sonft gilt es, ben äfthetischen Anschauungen ber Neuzeit Rechnung zu tragen. Daher empfiehlt es fich oft, einen Ausdruck zu meiden, weil sein Gefühlswert nicht dem bes Driginals entspricht. Wer bei Somer von schwitzenden Pferden statt von bampfenden Roffen und von einer fuhäugigen ftatt von einer hoheitblidenden Juno redet, ift feiner Aufgabe nicht gewachsen. Wie verschieden aber das Gefühl für die Angemessenheit des Ausbrucks (le mot propre) bei den einzelnen Autoren ist, beweist unter anderem die befannte Stelle aus dem vierten Buche der Uneide Bers 625: exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor, die folgender= maßen wiedergegeben wird: "Aber einft aus meinen Knochen wirft bu Rächer auferstehn" (Blaten); "irgendein Rächender foll aus meinen Gebeinen erstehen" (Buchmann); "auferstehn mögeft du doch aus unserer Asche, der Rächer" (Boß); "ein Rächer wird aus meinem Staub erstehen" (Schiller 113). Offenbar hat Schiller die Stelle am geschmadvollften übertragen; bei den übrigen ftoren die Knochen, ber Rächende, mögeft du doch . . ., ber Rächer. Uhnlich verhält es sich mit Odussee 1, 51. Sier sagt Bog: auf der umflossenen Insel; Schelling aber: umrauscht vom Wogenschwall; ferner über= trägt 23, 172 jener: benn fie hat wahrlich ein Berg von Gifen, biefer: benn ftahlumpanzert ift ber herrin Seele, 9, 68 jener: fürchterlich heulender Sturm, diefer: des Nordwinds Sturmesatem. Neuerdings hat auch Wilamowit in seiner Übersetung bes Guripideischen Sippolyt die saumnachschleppenden Beiber und ben helmumflatterten Sektor belächelt.

Nach alledem begreift man, wie schwer es ift, eine gute Über= tragung zu liefern, bei ber fich ber fremde Geift bem beutschen vermählt. Und wenn auch Morit Saupt zu weit geht mit der Außerung, das Übersetten sei der Tod des Berftandniffes, so hat boch Wilh. von Sumboldt nicht gang unrecht, wenn er in einem Briefe an Schlegel 1) fchreibt: "Alles Überfegen scheint mir schlechter» bings ein Bersuch zur Lösung einer unmöglichen Aufgabe; benn jeder Überseter muß immer an der einen der beiden Rlippen scheitern. fich entweder auf Roften bes Geschmacks und ber Sprache feiner Nation zu genau an das Driginal oder auf Roften des Driginals zu fehr an die Eigentumlichkeit seiner Ration zu halten." Bor allem ift ein beide Sprachen völlig beherrschender Mann erforder= lich, nicht ein Stumper, wie ihn Klopftock im Sinne hat, wenn er in der Ode "Die deutsche Bibel" ausruft: "Beiliger Luther, bitte für die Armen, denen Geistesberuf nicht erscholl und die boch nachdolmetichen, daß fie zur Gelbfterkenntnis endlich genefen. Dunkel ift ihnen jener Gipfel, den du mutig erstiegst und dort des Baterlandes Sprache bildeteft zur Erdensprache und ber Menschen."

87. Bei poetischen Übertragungen muß auch das Versmaß sorgfältig ausgewählt werden wie die Tonart eines Musikstückes; benn es ist der Ausdruck einer inneren Notwendigkeit. Schon Goethe hat in seinen Gesprächen mit Edermann (I, S. 85) geäußert: "Es liegen in den verschiedenen poetischen Formen geheimnisvoll große Wirkungen. Wenn man den Inhalt meiner römischen Elegien in den Ton und die Versart von Byrons Don Juan übertragen wollte, so müßte sich das Gesagte verrucht ausnehmen." Das Einsachste und Naturgemäßeste wäre natürlich, die äußere Form der fremden Dichtung beizubehalten; doch ist nicht selten geboten, davon abzugehen, wenn sich dies nicht mit dem Geiste der anderen

<sup>1)</sup> Bgl. Preußische Jahrbücher Bb. 68, S. 560. Geibel sagt: "Unsübersetzen bünkt mich das Lyrische. It doch der Ausdruck hier von des Dichters Geblüt dis in das kleinste getränkt. Auch in verwandelter Form noch wirken Bericht und Gedanke, doch die Empfindung schwebt einzig im eigensten Wort."

Sprache vereinbaren läßt. Wer etwa die alttestamentlichen Dich= tungen in ihrer ursprünglichen Form verdeutschen wollte, würde fehlgreifen, weil diese unfer Gefühl nicht befriedigen konnte. Daber muffen wir Goethe zuftimmen, ber in Dichtung und Wahrheit über Luther und feine Bibelübersetung fagt: "Daß biefer treffliche Mann ein in bem verschiedenften Stile verfaßtes Wert und beffen bichterischen, geschichtlichen, gebietenden, lehrenden Ton uns wie aus einem Guffe überlieferte, hat die Religion mehr gefördert, als wenn er die Eigentumlichkeit bes Driginals im einzelnen hatte nachbilden wollen. Bergebens hat man sich nachher mit dem Buch Siob, ben Bfalmen und anderen Gefängen bemüht, fie une in ihrer poetischen Form geniegbar zu machen." Auch Schiller war fich der Schwierigkeit wohl bewußt, als es galt, ben zweiten und vierten Gefang der Uneide zu verdeutschen. Er fagt baber in der Borerinnerung: "Die hauptfächlichste Schwierigkeit, die bem Berfaffer bei ber Ausführung feines Borhabens aufstieß, war bie Wahl einer Bergart, bei welcher von den wesentlichsten Vorzügen des Driginals am wenigsten eingebüßt wurde. Der deutsche Berameter ichien ihm diese Eigenschaft nicht zu besiten, und er hielt fich für überzeugt, daß dieses Bersmaß selbst nicht unter Rlop= stockschen und Bogschen Sänden diejenige Biegsamkeit und Mannig= faltigkeit erlangen könnte, welche Bergil feinem Überseper zur ersten Pflicht macht" und ift von der Überzeugung durchdrungen, baß die achtzeilige Stanze dem Ausdruck von Grazie, Gelenkigkeit und Wohlklang fehr günftig fei. Ühnlicher Ansicht find auch andere Männer wie Tycho Mommsen, der den besten deutschen Berameter nur für ein Spottbild bes griechischen erklärt, und Goethe, ber fich in seinen antiquarischen Briefen bahin ausspricht, daß der romanische Bers der Stanze für das romantische Schidfal eines Douffeus viel beffer paffe.1) Deshalb hat Wieland für seinen "Ritt ins alte

<sup>1)</sup> Als er hörte, daß F. Rinne den Homer in Stanzen übertragen habe, sagte er: "Wie wenig auch die Stockphilologen darauf halten mögen, so hat mir doch dies das Romantische der Odysse ins rechte Licht gestellt. Es sehlt bloß die romantische Form, um es hervortreten zu lassen." Die Flias ist in neuen Nibelungenzeilen übertragen worden von Fulius Schulz, Berlin 1901. Bgl. auch M. Föris, Über Homer-

romantische Land" (Dberon) diese Strophenform gewählt, beshalb find Übertragungen ber Donffee wie die von Schelling weit genießbarer als alle hexametrischen.1) Denn der daktylische Rhuthmus fteht nicht in Ginklang mit unserem Akzentsuftem, bas entschieden bem regelmäßigen Wechsel von Bebungen und Senkungen gunftiger ift. Aus diefem Grunde tat auch Scheffel recht baran, daß er ben Waltharius manu fortis in seinem Effehard nicht mit Berametern wiedergab, sondern abweichend vom Original in der Nibelungen= ftrophe, natürlich auch nicht mit Vergilschem Wortgepränge, sondern im Tone bes beutschen Bolfsepos.2)

Uhnlich verhalt es sich mit dem Drama. Für die feierliche. gemessene Art ber antiken Tragodie war der ernste, würdige Schritt bes jambischen Trimeters gang geeignet, für die größere Beweg= lichkeit der neuzeitlichen Menschen ist er nicht am Plate. Es kann

übertragung mit neuen Proben, Leipzig 1902, wo den vierfüßigen reimlosen Trochäen das Wort geredet wird, die Herder durch seinen Cid volkstümlich gemacht hat. Danach lautet der Anfang des 2. Buches der Oduffee B. 1-5: "Aber als das goldne Frühlicht Auf die Erde Rosen streute, da erhob sich von dem Lager Des Odysseus lieber Sproß= ling. Und er legte fein Gewand an, Sing fodann bas icharfe Schwert sich Um die Schulter, band sich unter Seine Füße die Sandalen, Und aus dem Gemache ichritt er Ginem Gotte gleich an Hobeit."

1) Die Obuffee nachgebildet in achtzeiligen Strophen, München und Leipzig 1897. Sier lautet ber Anfang ber Douffee: "Den Belben, ben erfahrungsreichen, preise Dein Lied, o Muse, ber umbergeschweift Bon Land zu Land auf irrverschlungner Reise, Nachbem er Trojas beil'ge Burg geschleift. Er lernte vieler Menschen Denkungsweise, Gein Aug' hat manches Bolfes Stadt gestreift, Doch mußt' er auf der See umber=

geschlagen Des Leibes viel in feiner Geele tragen."

2) Der Anfang von Horaz Sat. II, 6 wird von E. Bogl u. F. von Soffs wiedergegeben: "Das war stets mein Bunsch; ein bescheiden bemeffenes Gutchen nebst einem Garten u. nabe babei eine sprudelnde Quelle, drüber ein fleines Gebuich. Noch reicher und beffer gedachten meiner bie Götter, bas Glud ward voll." (Die Satiren bes Horag im Bersmaß bes Dichters. Berlin 04). Dagegen mit Underung bes Bersmaßes L. Bardt: "So fiel benn, wie ich mir's erfleht, mein Los: ein Madchen hold, ein Garten nicht zu groß, bem Saufe nah u. allzeit frisch und hell im Saine rauschend ein lebend'ger Quell. Go habt ihr Götter reicher mir beschert, und besser ward mir's, als ich selbst begehrt."

daher als ein glücklicher Griff der Engländer bezeichnet werden 1), daß sie ihn zuerst durch den fünffüßigen Blankvers ersetzten, und ebenso als ein kluger Schritt Lessings, daß er im Nathan dem Borgange Albions folgte und den fünffüßigen an Stelle des sechstüßigen Berses setzte. Ihn hat auch Schiller mit Recht bei der Abersetzung Euripideischer Werke benutzt. Selbst die Chöre würden an Wirksamkeit verlieren, wenn man sich dabei an das griechische Metrum halten wollte. Wer dies nachahmt, wie Humboldt, Drohsen oder Donner, tut den Ohren der Hörer und seiner Muttersprache Gewalt an. Eine gereimte Übertragung ist hier schöner als eine reimlose, weil sie unserem poetischen Empfinden mehr zusagt. Jum Beweise dessen vergleiche man eine Stelle aus der Sophokseischen Antigone (B. 100 ff.) in doppelter Berdeutschung:

Strahl bes Helios, schönstes Licht, Wie es der siebentorigen Stadt Thebes niemals zuvor erschien! Du strahlst endlich, des golbenen Taas

Aufblick, herrlich herauf, Über Dirkes Fluten herüberwandelnd Licht bes Helios, sei gegrüßt, Du, das wieder mit Freudenstrahle Thebe, die siebentorige küßt! Hehr und herrlich, wie nie zuvor, Steigst du über Dirkes Tale, Auge des goldenen Tags, empor.2)

Danach erscheint es mir fraglich, ob die Horazübersetzer das Richstige getroffen haben, als sie die verschiedenen Strophenformen der Römer übernahmen. Meines Bedünkens können wir die Schönsheit dieser Gedichte erst recht genießen, wenn wir sie in gereimten Bersen lesen, also in derselben Weise übetragen finden wie den Catull von Westphal.

Selbst bei Übertragungen aus modernen Sprachen ist die Bahl des Versmaßes nicht gleichgültig. So eignet sich z. B.

<sup>1)</sup> Im Spos verwandte den Blankvers am frühesten der Earl of Surrey 1537 bei der Übersetzung des 4. Buches der Üneide, im Drama erscheint er zuerst in dem Stück Ferrex und Porrex von Sackville und Norton, das 1562 aufgeführt wurde.

<sup>2)</sup> Die Stelle lautet in der Übertragung von Abolf Wilbrandt, München 1903: "Strahl der Sonne, kommst du eben, Schön wie niemals auszugehn! Strahlst dem siebentor'gen Theben Freude, die es nie gesehn! Auge du des goldnen Tages! Wandelnd über Dirkes Flut, Krast des seur'gen Geiselschlages Scheuchtest du der Feinde Wut."

ber Alexandriner gut für französische Dramen, weil er gang ber Naturanlage unferer weftlichen Nachbarn entspricht, dagegen weniger für deutsche. Über ihn schreibt Schiller (an Goethe 15. Oktober 1799) nach dem Erscheinen der Goetheschen Bearbeitung von Boltaires Mahomet: "Die Eigenschaft des Alexandriners, sich in zwei gleiche Sälften zu trennen, und die Natur des Reimes, aus zwei Alexan= brinern ein Couplet zu machen, bestimmen nicht bloft die ganze Sprache, fie bestimmen auch den gangen inneren Geift dieser Stude. Die Charaftere, die Gefinnungen, das Betragen ber Bersonen, alles stellt sich dadurch unter die Regel des Gegensates, und wie die Geige des Musikanten die Bewegungen bes Tänzers leitet, so auch die zweischenklige Natur des Alexandriners die Bewegungen des Gemüts und die Gedanken. Der Berftand wird ununterbrochen aufgefordert, und jedes Gefühl, jeder Gedanke in die Form wie in das Bett des Profrustes gezwängt." Bei ber Reigung des Frangosen zu Antithesen und zu rhetorischem Gepräge bes Stiles war der Bers für ihn wie geschaffen, der Deutsche, dem diese Schreibweise weniger zusagt, bevorzugt die fünffüßigen Samben. Daher hat sich auch Schiller, als er die Bhädra von Racine übertrug, der Aufgabe einer folchen Umformung unterzogen.

> Für seine Lieder nah und fern Sucht er den Schmuck, den besten. Mit ihren Schätzen dienen ihm gern Der Osten und der Westen. Geibel (König Dichter.)

### 24. Morgenfändisches in unserer Sprache.

88. Mit dem Worte orientalisch verbindet sich meist der Nebenssinn des Überschwenglichen, Phantastischen und Maßlosen. Dies nimmt den nicht wunder, der die geslügelten Löwen, Greise und Sphinge Babyloniens oder die Riesenbauten der Byramiden, Tempel und Königspaläste Ägyptens betrachtet, der die eigentümlichen Formen des mohammedanischen Kultus und den geheimnisvollen Zauber der Märchen aus Tausend und einer Nacht ins Auge faßt. Und wie auf diesem Gebiete, so ist es auch auf dem der Sprache,

die uns in gahlreichen Inschriften und in Werken wie der Bibel entgegentritt. Bon einem großen Ginfluß ber fteinernen Dentmaler auf unfere Literatur kann feine Rebe fein; um fo tiefer und nachhaltiger ift die Einwirkung, die das Buch der Bücher in deut= schen Landen ausgeübt hat. Schon die Mönche ber abb. Zeit haben sich vielfach damit beschäftigt, die nhd. Literatur aber ift durch Luthers Bibelübersetzung aus der Taufe gehoben worden. Unsere großen Dichter, Alopstock wie Leffing, Goethe wie Schiller, haben aus diesem Born getrunken und fich baran erquickt; ja, Goethe konnte fogar bas Geftändnis ablegen: "Der Bibel faft allein war ich meine sittliche Bildung schuldig, und die Begebenheiten, die Lehren, die Symbole, die Gleichnisse, alles hatte sich tief bei mir eingebrückt und war auf die eine und die andere Art wirksam ge= wesen." Als dann das Bunderland Indien erschlossen und uns nach und nach die gange Poefie des Drients burch Schlegel, Rückert, Schack u. a. zugänglich gemacht wurde, gab es neue Anregungen, und es ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß auch die Befipergreifung dinesischen Gebietes fleine literarische Ginfluffe im Gefolge haben wird. Wenigstens halten es unsere im fernen Oftafien befindlichen Landsleute schon für ersprieglich, und Broben von der überladenen Bracht des chinesischen Bilderstills mitzuteilen, Proben, die so bezeichnend für die ganze Art des Morgenlandes find, daß wir nicht unterlaffen wollen, einige bavon wiederzugeben. Bunachft ein Stud aus bem Gludwunschschreiben bes Gouverneurs von Schantung, Duan Shi Rai, gur Bermählung bes beutschen Gouverneurs Saschke von Riautschou am 10. April 1900: "Es ist Ihnen gelungen, sich des siegenden Phonizweibchens zu bemäch= tigen, mit bem vereint Sie die freudenreiche Reise in die Gefilbe ber Seligen angetreten haben. Ihre Schritte haben Sie nach ben Ufern des Perlstroms gelenkt, um sich dort in heiterer Lust und Freude zu ergeben, wo in bilbergeschmückter Salle die mondes= gleichen Gewänder ber Gemahlin dahinfluten und wo die Scheibe bes Mondes von nun an ein vereintes Doppelbild trifft. mehrter Glanz ift auf ihre Standarte gefallen durch Bereinigung mit dem seidengestickten Borhange an der bräutlichen Ganfte, und im harmonischen Gleichklang ertont die Leier aus Edelstein zu der

Gitarre aus Jabe. Das Bolk brangt fich gludwünschend zum dunkelverhängten Sochzeitszimmer, und auch in meinem Bergen hat aus diesem Anlag die Freude Ginkehr gehalten. Ich gehöre zu der Art derjenigen, die so viel Wert haben wie ein aufgehängter leerer Kürbis, und mein Inneres birat nichts Rostbareres als eitles Gras. Nachdem aber der Ton der Hochzeitsflöten in meine Ohren gedrungen ift, will ich den Binsel in die Finger nehmen und das Fest durch ein Bild feiern, und mahrend Sie jest ben duftenden Schlaf friedlicher Schwalben schlafen, nehme ich diesen armseligen Papierftreifen als Mittel, um Ihnen meine Gludwunsche zu bem freudigen Ereignisse zukommen zu lassen."1) Gin Beiratsgesuch aber, das im Sahre 1903 eine Japanerin zu Jokohama ver= öffentlicht hat, lautet: "Ich bin eine fehr hübsche Frau mit dichten Saaren, die wie Wolfen wogen; mein Geficht hat den Seidenglanz ber Blumen, mein Buchs ift biegfam wie die Beide, und meine Augenbrauen haben die Krümmung des wechselnden Halbmondes. Ich habe genug Bermögen, um mit dem Geliebten durch das Leben zu schlendern, indem ich am Tage die Blumen betrachte und bes Nachts ben Mond. Wenn es einen netten, feinen Berrn gibt, ber gebildet, flug, geschickt, hubsch und von gutem Geschmack ift, so will ich mich mit ihm für dieses Leben vereinigen und mit ihm das Bergnügen teilen, später in einem Grabe von rosenrotem Marmor beerdigt zu werden." Endlich ein Zurudweisungsbrief, ben ein Amerikaner auf ein eingefandtes Manuskript aus China erhalten hat, enthält folgende in Unterwürfigkeit schwelgende Redens= arten: "Berühmter Bruder der Sonne und des Mondes! Sieh

<sup>1)</sup> Aus demselben Anlaß schreibt ein anderer vornehmer Chinese: "Rachdem Sie jest die Elsterbrücke beschritten haben und dadurch in glanzvolle und harmonische Bereinigung mit dem Phönix gekommen sind, mit dem zusammen Sie sich der glückverheißenden Ruhe der Schwalben erfreuen, mag dies ein Borzeichen sein für eine strahlende Zukunft Ihrer kommenden Geschlechter. Die Freudenbotschaft gleicht in ihrer Birkung dem freundlichen Licht der Vollmondscheide, und ein Seegen für alle ist die glückliche Bereinigung der beiden Sterne. Esklingen zusammen die köstlichen Haren, und auß den in Freude vereinten Herzen strömen die Lieder. Mit seidenem Faden seid Ihr beide nun aneinander gekettet, und auf einem Stengel blühen zwei Blumen."

auf Deinen Sklaven, der sich zu Deinen Füßen wälzt, der den Boden vor Dir küßt und von Deiner Barmherzigkeit die Gnade zu leben und zu sprechen ersleht. Wir haben Dein Manuskript mit Entzücken gelesen. Bei den Gebeinen unserer Uhnen schwören wir, daß wir niemals ein solches Meisterwerk in die Hände bestommen haben. Wenn wir es druckten, so würde Se. Majestät der Kaiser uns besehlen, niemals wieder etwas zu veröffentlichen, was Deinem Berke nicht gleichkäme. Und da müßten wir am Ende 1000 Jahre auf eine Wiederholung warten. So schicken wir mit 10000 Entschuldigungen Dein Manuskript zitternd und zagend zurück. Sieh meine Hand zu Deinen Füßen, und ich din Dein Sklave."

89. Während in ben beiden erften Schreiben die Überschweng= lichkeit des Bilderstils für deutsche Ohren auffällig ist, wirkt hier die übertriebene Devotion in gleicher Weise. Beides ist unserem Wesen fremd. Denn bei uns "trägt Berstand und rechter Sinn mit wenig Kunst sich selber vor." Wir sind eben von ruhigerer Ge= mütsart als die Orientalen und besitzen namentlich nicht jene innere Erregtheit, die von der nüchternen Art begrifflicher Ab= straktion nichts weiß und darum durch das Übermaß wirken muß. um sich verständlich zu machen und ihres inneren Dranges zu entledigen. Rein Bunder, daß beutsche Manner, die es gut mit ihrem Baterlande meinten, wiederholt vor der Nachahmung semi= tischer Ausbrucksweise gewarnt haben; so vor allem Herber, unter bessen Einfluß sich Goethe in Straßburg für das Bolkslied und die deutsche Baukunst begeistern lernte. Er ermahnte seine Landsleute öfter mit den nachdrücklichsten Worten, nicht blindlings morgenländischer Rede nachzueifern. Die ganze Natur des Drients sei von der Deutschlands so grundverschieden, der Geschmack, die Sitten, die Religion und die Sagen beiber Wegenden fo ab= weichend, daß die von dort entlehnten Bilber bei uns nie lebens= volle Anschauung gewinnen konnten und die damit gezierten Dich= tungen zu matten, wirkungslosen Schöpfungen würden. Ja, er erflärte es geradezu für unwürdig, sein Baterland zu verlaffen und in ber Fremde zu betteln, für lächerlich, den Jordan und den Hermon neben ben Rhein und ben Barg ju ftellen und die orientalischen

Tiger mit unseren Lämmern zu gatten. Er will also die Morgenländer nicht nachgeahmt wiffen, aber er empfiehlt, fie zu ftudieren, um die Runft des Erfindens an ihnen kennen zu lernen.1) Daher kann Serder auch Klopftock nicht fo hoch schätzen und ihm namentlich nicht wie manche seiner Zeitgenossen ben Vorrang vor Somer einräumen. Der Bert ber Lieder Diefes heiligften unferer Sänger werde durch zu viel morgenländische, biblische Sprache beeinträchtigt. Und in der Tat teilt Rlopftod mit der hebräischen Poefie die Eigentümlichkeit, daß er die ganze Natur um bes Schöpfers willen befeelt. Wie im 98. Pfalm por bem herrn bas Meer und der Erdboden brausen, die Wasserströme frohloden und alle Berge fröhlich find ober im 114. aus Furcht vor dem Serrn das Meer flieht, der Jordan sich zurückwendet und die Berge wie die Lämmer hüpfen, so ruft bei unserem "seraphischen" Dichter der Donner hoch in den Wolken Jehova! Jehova! (Frühlingsfeier), und die Unendlichkeit bebt durch den Umtreis ihrer Gefilde bas hohe Lob von Gottes Sohne nach (bem Erlöfer), fo läßt derfelbe Dichter die Morgensterne sich vor Gott neigen, die Tiefen sich buden und die Sohen gefaltete Sande gen Simmel erheben, die ganze Welt jauchzen, frohloden, jubilieren. Den Frangofen, die Freunde des Bathos und der Überschwenglichkeit sind, sagt eine berartige Ausdrucksweise mehr zu. Daber bezeichnet es auch Boltaire als bon style oriental, wenn ber biblische Dichter läßt danser les montagnes et les collines, la mer s'enfuir, les étoiles tomber, le soleil fondre comme de la cire. Die Deutschen sind bamit weniger einverstanden, und schon Schonaich geißelt diese Art ber Darstellung mit ben Worten: "Raum fing ein göttlicher Rlopstock zu jauchzen an, so jauchzte unser ganzer Barnaß." Das hat aber nicht verhindert, daß manches davon unter dem Einflusse ber Bibel in unsere Literatur eingebrungen ift.

<sup>1)</sup> Unter anderem sagt er: "Käme es nur erst so weit, daß niemand schriebe, was er nicht verstünde; besteißigten wir uns mehr, den Orient zu beschauen, die heiligen Gedichte zu verstehen und wirklich erklären zu können, so würden wir es gewiß verlernen, mit orientalischen Mastekülbern zu pflügen; wir würden uns, wenn wir ihre Kunst nur ganz einsehen, zu Schilberern unserer eigenen Natur ausbilden" (I, S. 260).

Naturgemäß hat sich das Kirchenlied der orientalischen Aussbrucksweise am ehesten bemächtigt. Denn dieses schließt sich nach Inhalt und Form vielsach an die heilige Schrift an. So heißt es in einem Gesangbuchsverse: "Der Engel preiset Gott entbrannt, ihm jauchzen Morgensterne. Der Mensch, der ihn nur schwach erkannt, ehrt ihn aus dunkler Ferne. Ihm jauchzen in der Höh' und Luft, ihm jauchzen tief in Fels und Klust der Schöpfung ganze Heere. Der Sonne seuerreiche Pracht, das blasse Licht der stillen Nacht verkündigt Gottes Chre." So und ähnlich klingt es aus zahlreichen Strophen unserer Kirchenlieder.<sup>1</sup>)

90. Doch diese Einwirkungen der Bibel erstreckten fich nicht bloß auf Bersonifitation und Naturbeseelung, sondern sie gingen weiter. Auch ganze Rebensarten und Wortverbindungen wurden von unseren Dichtern übernommen oder hatten sich ihnen vielmehr bei ber Lefture ber Beiligen Schrift fo fest eingeprägt, daß sie unwillfürlich bavon Gebrauch machten. Bei Goethe 3. B. fann man von Got und Werther bis zu Bermann und Dorothea und späteren Dichtungen biefe Spuren beutlich verfolgen. in den 70er Jahren, wo er noch ftark unter dem Ginfluffe Rlop= stocks steht, sind fie besonders zahlreich wahrzunehmen. So schreibt er 1773 an Reftner: "Ich wandre in Buften, da kein Waffer ift; meine Saare find mein Schatten und mein Blut mein Brunnen"; und an Frau von Stein 1777: "Ich finge Bfalmen bem Berrn, ber mich aus Schmerzen und Enge wieder in Sohe und Berrlichfeit gebracht hat." Wenn Werther Gott um Tränen bittet, fo bedient er sich biblischer Worte. Er bittet wie ein Ackersmann um Regen, wenn ber Simmel ehern über ihm ift und um ihn bie Erbe verdurftet; und wenn er die Mädchen am Brunnen Baffer holen fieht, gedenkt er unwillfürlich der Rebekka. Bruder Martin im Bob fpricht mit Jefus Sirach: "Wohl bem, ber ein tugenbfam Weib hat; des lebt er noch eins so lange" und mit dem Bsalmisten:

<sup>1)</sup> Fr. Bischer, Afthetik III, S. 1218: "Die ganze orientalische Dichtung häuft die Pracht des einzelnen in dem Grade, in welchem das innere Berhältnis zwischen Idee und Bild nicht das organisch ästhetische ist. Sie schlägt dem symbolischen, afthetisch dürftigeren Kern einen um so reicheren, mit Bilderbrillanten besäten Mantel um."

"Der Wein erfreut bes Menschen Herz." Der Wirt sagt gleich bei Beginn dieses Dramas: "In meiner Stude soll alles ehrlich und ordentlich zugehen" unter Anlehnung an das 14. Kapitel des Korintherbrieses; die Worte, die Goethe vom König in Thule gebraucht: "Die Augen gingen ihm über", gemahnen uns an den Bericht des Johannes 11, 35 (und Jesu gingen die Augen über); und wenn die Bürger, die am Ostermorgen vor den Toren der Stadt spazieren gehen, nichts Lieberes wissen an Sonn= und Feiertagen als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, so sinden wir darin einen deutlichen Anklang an Matthäus 16, 3 (Ihr werdet hören Kriege und Geschrei von Kriegen).

Natürlich fehlt es bei Goethe auch nicht an biblischen Bilsbern: Er redet von den Knien des Herzens (Gebet Manasse V. 11), von dem Taumelkelch (Jesaias 51, 17), den Flügeln der Morgensröte (Psalm 139, 9), dem Psahl im Fleische (2. Korinth. 12, 7) u.a.

Selbst in die Umgangssprache haben sich Ausdrücke ber Bibel vielfach eingeschlichen, mögen sie nun aus einzelnen Worten be= ftehen wie himmelschreiend, Feuertaufe, Rainszeichen, Nimrod, Uriasbrief, Sündenbock, Siobspoft ober aus gangen Wendungen wie mit Blindheit geschlagen werben, Gnade vor jemandes Augen finden, zu jemandes Füßen sigen (= sein Schüler sein), ausgehen, um die Töchter bes Landes zu besehen, wie Sand am Meere, Dorn im Auge, mit fremdem Ralbe pflügen, fein Berg ausschütten. seine Sande in Unschuld waschen, Schlaf der Gerechten, arbeiten im Beinberge bes herrn u. a. Auf biblischen Pfaben befinden wir uns auch bei Ausbrücken wie Kind bes Todes (2. Sam. 12, 5), Rind Gottes, Rinder der Welt, des Lichtes, der Finfternis, Rind ber Sorge (Herber), Sohn bes Mai (= Golbkäfer in Rlopftod's Frühlingsfeier), benen fich chinefische Bezeichnungen wie Rind ber Säule (= Säulchen, kleine Säule), Sohn ber Sonne (= Tag), Sohn des Frührots (= Morgenstern) oder malaiische wie Kind bes Bogens (= Pfeil), Bergfind (= Sügel) und Mutter ber Wege (= Rreuzweg) zur Seite stellen laffen.

91. Von syntaktischen Fügungen aber, die wir der hebräischen Poesie verdanken, sind besonders zwei zu nennen, zunächst Wendungen wie Auge um Auge, Zahn um Zahn (2. Mos. 21, 24),

von Angesicht zu Angesicht u. a., sodann aber Berbindungen, in denen dasselbe Wort im Genetiv des Plurals wiederholt wird wie Berr ber Beren, was wir schon auf altassprischen Inschriften finden.1) Diese Redeweise ift zwar den germanischen Sprachen nicht gang unbefannt, im Mhd. aber doch besonders durch die Bibel. "das Buch der Bücher", verbreitet worden, begegnet daher schon häufig in Luthers Schriften, 3. B. Herr ber Herrn und König ber Könige in seinem Briefe an Raiser Rarl V. vom Januar 1520. Bei ben Dichtern zumal bildet fie ein fehr beliebtes Steigerungs= mittel. So sagt Schiller: "Stürzt mich in die Racht der Nachte" (= in die tieffte Nacht), Klopftock2): "Chriftus wird halten bas Gericht ber Gerichte" und "die Himmel ber himmel erzittern", Leffing: "D aller Rafen Rafe", Goethe: "Ift es möglich, Stern ber Sterne, brud' ich wieder bich ans Berg?" Seltener fteht ftatt ber Mehrzahl die Ginzahl, z. B. "ich Ged, ich eines Geden Ged" (Lessing im Nathan I, 3), "ins Berz des Berzens hab' ich ihr geschaut" (Schiller in der Braut von Messina II, 5).8) Etwas ab-weichend sind die Ausdrücke: "Du Licht vom Lichte", "der Tode tödlichster". "der Geliebten Geliebteste" bei Klovstock.4) Beachtens= wert erscheint aber, daß die dabei gebrauchten deutschen Substantiva

<sup>1) 3.</sup> B. auf einer Statue, die dem Gott Nebo im Tempel zu Relach gewidmet war; in den persischen Reilinschriften heißt der König khsayatiya ksayathiyamam, König ber Könige, und noch heute neunt er sich shahinshah, König ber Könige; eine persische Grabinschrift bei Strabo XV, 730 lautet: ένθα δ' έγω κείμαι Κύρος βασιλεύς βασιλήων. Bgl. auch griech. anax anakton bei Ajchplus, Suppl. 508 und rex regum bei Plautus, Captivi 825, dux ducum bei Seneca Med. 233 sowie Acta semin. philol. Erlang. II, 1881, S. 35 ff. Stärfer tritt bie Erscheinung im Latein erft hervor bei den Rirchenvätern.

<sup>2)</sup> Bgl. Meff. I, 40: Befen der Befen, II, 345: Gott der Götter,

XVI, 44: Macht ber Mächte, XVI, 47: Tiefe ber Tiefen.
3) Anders aufzufassen sind Fügungen wie Kindeskind, Helfershelfer, Binfeszins u. a.

<sup>4)</sup> Gine besondere Art von Berftarfung, die der hebraischen Poefie eigen ift, finden wir in Klopftocks Zeit öfter nachgeahmt, den Barallelis= mus, burch den berfelbe Gedanke in doppelter Form ausgesprochen wird, 3. B .: "Wie das Gras werden fie abgehauen, und wie das Rraut werden sie verwelken" oder: "Ich gab ihnen meine Gebote und lehrte fie meine Rechte."

fast alle einsilbig sind (Herr ber Herren, Buch der Bücher, Gott ber Götter) und daß der Genetiv gewöhnlich nachsteht, selten voran wie im Kirchenliede: "Jesu, meines Lebens Leben" oder bei Platen: "meines Bilbes Bild."

92. Doch ift die Bibel nicht die einzige Quelle orientalischer Darstellungsart; auch die persische und indische Dichtung haben Einsluß auf unser Schrifttum ausgeübt. Dies merken wir z. B. in Goethes westöstlichem Divan, wo es unter anderem heißt: "Morgendämmrung wandte sich ins Helle, Herz und Geist aus einmal wurden froh, als die Racht, die schüchterne Gazelle, vor dem Dräun des Morgenlöwen sloh" oder: "Der goldne Falke (— die Sonne) breiter Schwingen überschwebet sein azurnes Nest." Da zieren Zopf und Kamm das Köpfchen der Geliebten, wie die Kuppel Moscheen ziert, und ihr Gang gleicht dem einer wandelnden Zypresse; da ist von den Wimperpseilen und den Schlangenlocken der Jungfrau, von ihrem süßen Rubinenmunde und ihrem Leid von Honiggold die Rede. Und jedermann weiß, daß der alternde Goethe nach eigenem Geständnis "dem Stern, der ostenher wahrshaft erschienen, auf allen Wegen war bereit zu dienen".

Ahnliche Ausdrücke finden wir bei anderen unter morgenländischem Einflusse stehenden Dichtern, auch bei Freiligrath und H. von Aleist. So verwendet jener den bekannten Vergleich eines aus dem weißen Zelte tretenden Mohren, wo er von dem verfinsterten, aber wieder heller werdenden Monde spricht, so redet dieser im Prinzen von Homburg von der Nacht, die den Prinzen so lieblich umfängt mit blondem Haar, von Wohlgeruch ganz triefend, ach! wie den Bräut'gam einer Perserbraut" (I, 4), und gebraucht überdies folgende Bendungen: "Eine Tat, die weiß den Dei von Mgier brennt, mit Flügeln nach Art der Cherubime, silberglänzig, den Sardanapel ziert" (III, 1), "das Leben nennt der Derwisch eine Reise" (IV, 3) u. a.¹)

<sup>1)</sup> Mit der orientalischen Poesie kamen auch die verschiedenen neuen Bersformen zu uns, wie die namentlich von Rückert und Platen nachzgeahmten Bierzeiler und Gaselen, die sich seitdem so einbürgerten, daß Platen sagen konnte: "Der Orient ist abgetan, man sieht die Form als unser an."

Ein Erzeugnis prientalischer Dentweise und Geiftesart ift ferner jener pridelnde Reuilletonftil, ber besonders von den judischen Schriftstellern ausgegangen ift. Er wurde von Beinrich Beine in die literarische Welt eingeführt, aber auch von den hervor= ragenoften Bertretern bes "Jungen Deutschlands" wie Borne u.a. eifrig gevilegt. Ein Sauptkennzeichen von ihm ift, daß man in vikanter Art über alles mögliche schreibt, ohne tiefere Renntnis bavon zu haben, und den Lefer nötigt, in angenehmer Gedanken= lofigfeit über den Gegenstand hinwegzueilen, über den er fich eigentlich unterrichten wollte. Treitschkes Urteil über ihn ist folgendes:1) "Seine besaß die geschickte Mache, die aus niedlichen riens noch einen wohlflingenden Sat zu bilben vermag, vor allem ienen von Goethe so oft verurteilten unfruchtbaren esprit, der mit ben Dingen spielt, ohne sie zu beherrschen. Das alles war un= bentich von Grund aus. Geboren in den Rämpfen des Gewiffens, war die Sprache Martin Luthers allezeit die Sprache des freien Mutes und bes wahrhaftigen Gemüts geblieben. Sie nannte bie Sünde Sünde, das Nichts ein Nichts, und Goethe erwies fich wieder einmal als ber Bergenskündiger seines Bolkes, ba er sagte: "Im Deutschen lügt man, wenn man höflich ift." Aber gerabe, weil die Deutschen fühlten, daß fie in den Runften des Bifanten und Charmanten mit dem gewandten Suden nie wetteifern konnten, ließen fie fich von ihm blenden; fie hielten für fünftlerischen Bauber, mas im Grunde nur der prickelnde Reiz der Neuheit war. Es währte lange, bis fie fich eingestanden, daß deutschen Bergen bei höhnendem Wite nie recht wohl werde." Auch andere deutsche Männer wie Biktor hehn verurteilten das "judaistische und heini= fierende Deutsch" und verabscheuten bas geistreichelnde, gesuchte, affektierte Witeln, ohne es gang aus der Welt schaffen zu können.2)

<sup>1)</sup> Bgl. Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert IV, S. 419.

<sup>2)</sup> Daß auch jübische Ausbrücke in die deutsche Sprache eingebrungen sind, beweisen Gauner, Kümmelblättchen, Schicksel, Schmus, Schmu, Moos (Geld) schachern, schächten, mauscheln, mogeln, schoel, kapores u. a., die wie sast alle hebräischen Wörter der Soldaten=, Studenten= und Handwerkersprache wohl durch das Notwelsch, d. h den Gaunerjargon (rot, Bettler, vielleicht von mhd. rote = mlt. rupta, Schar, Hausen) in allgemeinere Aufnahme gebracht worden sind.

Die Mundarten sind stets mehr Quellbäche als Nebenkanäle der Literatursprache gewesen.

M. Müller.

## 25. Verdienste der Schweizer um die uhd. Schriftsprache.

93. Luther fagt einmal von Zwingli, die heimische Mundart gefalle ihm "viel beffer als dem Storche sein Rlappern", und an einer anderen Stelle bemerkt er, "einer möchte schwitzen, ebe er biefes Büricher Deutsch verstehe". Damit hat er weniger die Bortbiegung und Sakfügung bes Alemannischen im Auge als ben Wortschatz und Lautstand. Denn bei ber Abgeschloffenheit des Alpengebietes hatten sich die eigentumlichen Erscheinungen einer landschaftlich gefärbten Rede viel länger im Schriftgebrauch erhalten als in anderen protestantischen Ländern, 3. B. in der nord= deutschen Tiefebene, wo sich das Luthersche Bibeldeutsch sehr schnell Eingang verschaffte.1) Aber als bann die Wellen dieser sprach= lichen Bewegung auch in die Schweiz gedrungen waren, als man in Basel und Schaffhausen, in Zürich und Bern die neue Schrift= ibrache angenommen hatte, als bort hervorragende Schriftsteller auftraten und mit ihren Geisteserzeugnissen die literarische Stromung des 17. und 18. Sahrhunderts verftärkten, fehlte es nicht an befruchtenden Ginwirkungen, die von diesem Gebiet ausgingen und sich auf das Schrifttum anderer beutscher Länder erstreckten; zunächst im Bereiche des Wortschakes. Wie schon früher gahl= reiche Runftausdrude für die Erscheinungen der Sochgebirgswelt besonders von dort aus verbreitet worden waren, so wurden jest burch die Werke eines Haller2) und Gegner, Bodmer8) und Breitinger, Tschubi und Joh. v. Müller, Lavater und Jeremias

<sup>1)</sup> Noch Haller machte die deutsche Schriftsprache Schwierigkeiten; er veränderte in der 4. Auflage seiner Gedichte vieles und sprach offen aus, daß er diejenigen beneide, die in Deutschland aufgewachsen sein. Bgl. Pauls Grundriß, I, 2. Aufl., S. 673.

<sup>2)</sup> B. Horak, Die Entwickelung der Sprache Hallers, Bieliger Prosgramm 1890.

<sup>3)</sup> Biographie Bodmers, Zürich 1900.

Gotthelf 1). Gottfried Reller 2) und R. F. Mener 3) manche alte schweizerische Ausdrücke in die Gemeinsprache eingeführt und kamen badurch in gang Deutschland zu Ehren, so daß Schriftsteller, die in anderen Gegenden heimatsberechtigt waren, oft etwas darin suchten, sich die schweizerischen "Machtwörter" anzueignen; in erster Linie Lessing, der die alemannische Mundart um die vielen nachdrücklichen Wörter von autem Schrot und Korn beneidete und die Schriften eines Gegner und Zimmermann auf ihren förnigen Wortschat hin durchforschte. Tadelt er doch sogar Wieland im 14. Literaturbriefe beshalb, weil er feinen Aufenthalt bei Bobmer in Bürich nicht beffer ausgenutt habe, mit den Worten: "Wenn uns Berr Wieland ftatt jener frangofischen Wörter fo viele gute Wörter aus bem schweizerischen Dialette gerettet hatte, er wurde Dank verdient haben. Allein es scheint nicht, daß er sich in diesem Felde mit kritischen Augen umgesehen. Das einzige Wort entsprechen habe ich mit Vergnügen ein= bis zweimal bei ihm gebraucht ge= funden. Dieses entsprechen ift jest den Schweizern eigen und nichts weniger als ein neugemachtes Wort." Auch Leffings Freund Mofes Mendelssohn macht öfter von schweizerischen Wörtern Gebrauch, zuweilen mit ausdrücklichem Sinweis auf biefen Ursprung. 3. B. in einem Briefe an Abbt von 1761: "Wenn ich etwas Er= habenes lese, so fühle ich ein angenehmes Staunen (Berzeihen Sie mir bieses schweizerische Wort!) in meinem Gemüte, bas mich ein= zuhalten und mich gleichsam recht zu besinnen nötigt."4) Freilich ift es nicht immer leicht festzustellen, von wem die einzelnen Ausbrude ber Schriftsprache zugeführt worden find. Wohl weiß man, daß staunen, Abbild, Abhang (von Bergen) durch Saller, anstellig burch Lavater, Abglanz durch Bodmer verbreitet, ebenso daß

<sup>1)</sup> H. Stickelberger, Über die Sprache J. Gotthelfs. Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Sprache in Zürich II, 1897.

<sup>2)</sup> A. Röfter, Gottfried Reller, Leipzig 1901.

<sup>3)</sup> H. Stidelberger, Die Kunstmittel in R. F. Megers Novellen. Burg-

<sup>4)</sup> Bgl. Gesammelte Schriften V, S. 239. Ühnlich äußert er sich in einem Briefe an Lessing von 1757 (Ges. Schr. V, S. 74) über "bemitzleiden": "Ersauben Sie mir dieses schweizerische Wort!"

Schick (gute Art, Ordnung) und abschätzig von Lessing, tagen (eine Landtagssitzung abhalten) von Schiller bei der Absassing seines Tell 1) aus der Schweiz übernommen worden sind, aber es ift schwer zu sagen, durch wen Heimweh, anheimeln 2), unentwegt, geistvoll, kernhaft u. a. Wörter, die ganz das Gepräge dieses tüchtigen und gemütvollen Bergvolkes an sich tragen, in die Literatur Eingang gefunden haben. Dasselbe gilt von Bezeichnungen des Staatslebens wie auswiegeln, Putsch und Machenschaften.

Doch auch in anderer Beziehung haben sich Zwinglis Lands= leute um den Wortschatz verdient gemacht. Wie der Baseler Brofessor Theophrastus Bombastus von Hohenheim (Baracelsus), ein geborener Schweizer aus Ginsiedeln, der erste war, der absichtlich Die lateinische Sprache bei Universitätsvorlesungen burch die deutsche ersette (1526ff.), so hat der schon genannte Agidius Tschudi das unbeftrittene Berbienft, zuerft unter ben nhd. Schriftstellern gegen bas Fremdwörterunwesen energisch vorgegangen, namentlich gegen die Einmischung lateinischer Ausbrücke zu Felde gezogen zu sein; benn in seiner Apisch Rhetia (1538) wirft er bereits "den naswygen Canplern und confiftorischen Schrybern vor, fy könnend nit ein linien ohne latinische wort schryben, so sy doch der tütschen genug hettend, machend, das menger gemeiner man, fo kein latin fann, nit missen mag, was es bedüt oder wie ers verston foll, wöllend also unser tütsch, so eine ehrliche sprach ist, verachten". Und im Anschluß an diesen Tadel macht er dann Borschläge, wie man die ausländischen Brocken durch gute heimische Bezeichnungen erseten könne, 3. B protestieren durch bezeugen, gitieren burch laden, probieren durch bemähren, Obligation durch Berpflichtung ober Berschreibung, Fundament durch Grundfeste, Appellation durch Berufung u. a.

So erschien benn auch das erste beutsche Wörterbuch, in dem unsere Muttersprache Selbstzweck war, zu Zürich 1561; es war

<sup>1)</sup> Auch andere schweizerische Wörter hat Schiller aus der Chrontf des Agid. Tschudi in seinen Tell aufgenommen, z. B. Naue (= navis), Runse, Ehni, Wildheuer.

<sup>2)</sup> Über biese beiden Borter vgl. Zeitschrift für beutsche Bortforschung II. S. 234 ff.

verfaßt von Josua Maaser, einem Pfarrer des gleichnamigen Kanstons, und hatte den Titel "Die Teutsch spraach". 1)

94. Aber noch in anderer Beise haben sich die Schweizer um unsere Literatur und Schriftsprache verdient gemacht, vor allem burch ben Sinmeis auf Miltons verlorenes Baradies und die englische Dichtung überhaupt, der sie den Borzug por der frangofischen gaben: benn damit haben sie Rlopstock und anderen hervorragenden Männern jener Beit ben Beg gezeigt. Sobann muß ihnen zum Lobe angerechnet werden, daß sie der beutschen Boefie nach einer Zeit ber größten Berwilderung und bes tiefften Berfalls wieder Soheit und Burde, Rraft und Feuer, Be= danken= und Bilderreichtum verliehen haben.2) So gab Haller ber Liebeslnrit freien Fluß und Wohllaut ber Berse gurud und schuf in seiner "Doris" ein Gedicht, bas jahrzehntelang gefungen wurde und auch Rlopftock auf seiner Fahrt über ben Züricher See begeisterte; so streute berfelbe Dichter in seinen "Alven" eine Külle erhabener Lehren aus und wußte damit Männer wie Leffing im höchsten Grade zu feffeln. Rein Bunder, daß Rant, Sippel u. a. ben Schweizer zu ihren Lieblingsdichtern rechneten, daß Rlopstock und Schiller sich an feinen Schöpfungen erquickten. In anderer Beise wirkten Bodmer und Breitinger befruchtend und anregend. Bährend die Gelehrten bis dahin meist mit Gerinaschätzung auf bie poetischen Erzeugnisse bes Mittelalters herabgeblickt hatten, waren diese Männer eifrig bemüht, die fast der Bergeffenheit an= heimgefallenen Schäte früherer Zeit wieder zu heben, und wurden

<sup>1)</sup> Der Luzerner Staatsschreiber Renward Chsat (geb. 1545) hat schon die Mundart und Kanzleisprache seiner Heimat eifrig studiert und seine Forschungen in einem umfangreichen Sammelwerke niederzgelegt, das sich im Staatsarchive dieses Kantons besindet, und wie Johann Kolroß bereits 1530 ein "Enchridion, das ist Hantbücklin tütscher Orthographie" herausgab, so suchte Konr. von Gesner 1555 in seinem "Mithridates" die gesamte Sprachkenntnis seiner Zeit zusammenzufassen.

<sup>2) &</sup>quot;Gine Dichtersprache hatten wir fast gar nicht, und wir würden nie eine erhalten haben, wenn Gottsched den tapfern Schweizern obgesieget hätte." Just. Möser, Aufsat über die deutsche Sprache und Literatur von 1781 S. 40.

baburch Vorläufer der Romantiker.1) Sie wiesen aber auch noch auf eine andere Quelle hin, aus der reiche Förderung der Boefie gewonnen werden könne, auf das klassische Altertum. Denn im Gegensatz zu Gottsched und bessen Anhängern waren sie der Anficht, daß sich die Sprache des Dichters von der prosaischen Ausbrudsweise unterscheiden muffe und sich nicht nur im Quidborn ber Mundarten verjüngen, sondern auch nach dem Borbilde der Griechen und Römer im Wortschatz bereichern solle. Sie betrachteten fühne Bilber, allerhand Redefiguren, "kurze Sprüche, ftarke Rüge und unerwartete Anmerkungen" als einen Haupthebel dichterischer Ausbrucksweise, hielten die Personifikation für ein wesentliches Mittel, ihre Darstellung zu beleben, und brauchten baber gern Wendungen wie Mutter Natur, Mutter Erde. Dagegen faben fie ben Reim nicht für ein unabweisbares Erfordernis echter Poefie an, und während man feit der Zeit Otfrieds von Weißenburg ftreng baran festgehalten hatte, empfahlen die Schweizer freie Ahnthmen. wie sie Rlopstock in den schönsten seiner Oden und Goethe in seinen Jugendgedichten angewendet hat.

95. Prüsen wir nun im einzelnen, worin die sprachlichen Neuerungen der Schweizer bestanden! Schon Opit hatte in seinem Buche über die deutsche Poeteren (1624) geäußert: "Neue Wörter zu erdenken, welche gemeiniglich Epitheta und von anderen Wörtern zusammengesetz sind, ist Poeten nicht allein erlaubt, sondern macht auch den Gedichten, wenn es mäßig geschieht, eine sonderliche Anmutigkeit."<sup>2</sup>) Er hatte auch verlangt, daß jedermann, der in beutscher Sprache dichten wolle, in "den griechischen und lateinischen Büchern wohl durchtrieben sei", damit er von ihnen "den rechten Griff", namentlich den Gebrauch der Beiwörter und bilblichen Redensarten serne; allein diese Lehre hatte nicht genügende Beachtung gesunden. Erst seiten die Schweizer mit ihrem guten Beispiese vorangegangen waren, brach sich die neue Ansicht siegereich Bahn, nud obwohl die Leipziger die "Aspinische Seuche" nach

<sup>1) &</sup>quot;Bei ihnen trat an Stelle bes antiquarischen Interesses bas ästhetische." Sie gaben die Minnesanger heraus, ferner einen Teil des Nibelungenliedes und der Bonerschen Fabeln.

<sup>2)</sup> Bgl. S. 28 bes Rendrucks von Braune.

Möglichkeit bekämpften, find doch die Anschauungen Bodmers, Breitingers u. a. bis zum heutigen Tage herrschend geblieben. Nach ihrem Vorgang haben gar manche Dichter dem homer und anderen Sangern des Altertums diefes ober jenes schone Beiwort abgelauscht und unserer Sprache bauernd gewonnen, in erfter Linie die Runft, Busammensehungen mit Partizipien zu bilden nach Art der haupt= umlockten Uchäer und des männermordenden Kampfes. Wohl waren folche Formen unserer Sprache damals nicht völlig fremd, aber in größerer Bahl traten fie erst jest auf, 3. B. bei Bodmer, der von bem engelbewachten Berge, der dunftbehangenen Luft, den flutent= flohenen Menschen, den himmelstützenden Alpen, der herzdurch= würzenden Wolluft und dem dufttriefenden Sauche redet. wollte nicht zugestehen, daß solche Formen angenehmer ins Ohr fallen als Ausbrücke wie ber von Engeln bewachte Berg uff. ober daß liederreiche Zeiten poetischer klingt als die Hagedornsche Wenbung: die an Liedern reichen Zeiten? Gine andere Art fühner adjektivischer Zusammensetzungen, die befonders bei den Schweizern beliebt war, besteht darin, daß zwei Eigenschaftswörter eng mit= einander verwachsen und nur bas zweite Biegungsendungen erhält, 3. B. die weichlichnette Blume, ber ernfthaftfreie Brite. Beide Gattungen von Rompositis wurden von den Leipzigern beftig befämpft; aber obwohl fie Schönaich in seinem Neologischen Börterbuche zur Zielscheibe seines Wites machte und Gottsched in feiner Sprachfunft "gegen diese Brut unerhörter und ungeschickter Börter" au Felbe gog, find fie doch felbst von Schiller und Goethe nachgeahmt worden und bilden noch jest einen Schmuck unserer Boefie.

96. Kühner als im Bereiche der Wortbildung ging man auf syntaktischem Gebiete vor. Zunächst wurden der Wortstellung größere Freiheiten eingeräumt. Auf die Ansicht des Leipziger Sprachdiktators, daß in Gebichten nichts zulässig sei, was man nicht auch in Prosa sagen dürfe, erwiderte Breitinger, es sei ein Frrtum zu glauben, daß die deutsche Sprache nirgends von der ordentlichen und üblichen Konstruktion abweichen könne, ohne daß eine lächerliche Rede herauskomme. Was würde aus Homers und Vergils Versen werden, wenn man sie nach der gewöhnlichen Wortsolge umkehren wollte? So erlaubte man sich jetzt, substantivische Veis

fügungen von ihrem Sauptworte zu trennen und eine Reibe von anderen Ausdrücken dazwischen zu schieben, z. B. Bodmer in der Noachide: "Die Stärke war' in der Junglinge Sehnen von geben Männern gekommen" (= die Stärke von gehn Männern), eine Freiheit, der wir dann besonders häufig in Rlopstocks Den begegnen; so setzte man fortan auch wieder wie in der alten Bolks= dichtung ab und zu das Eigenschaftswort hinter das Hauptwort mit Berufung auf das Nibelungenlied (3. B. von heleden lobebaeren) und die Boefie der Griechen und Römer. Natürlich fehlte es auch hier nicht an Gegnern: sogar Männer wie Dpit 1), Schottel und Lessing wollten nichts davon wissen; als aber das Interesse für die alte Volkspoesie neu erwachte, fand man auch daran mehr Gefallen, und fo treten benn Fügungen wie Röslein rot. Säuslein flein seit den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts häufiger auf. besonders in volkstümlich gefärbten Gefängen wie dem Rirchen= liede, den Balladen und dem Kinderliede (3. B. vom Simmel hoch ba komm ich her; Bater laß die Augen bein über meinem Bette fein). Mit dem Artikel aber wird das attributive Abiektiv auch fonst nicht selten nachgestellt, 3. B. von Schiller in der Bürgschaft: die Stimme, die rufende; der Freund, der liebende. Dadurch er= wächst besonders dem epischen Dichter die Möglichkeit, einzelne Merkmale des zu beschreibenden Gegenstandes gesondert und daher etwas deutlicher vor die Phantasie des Hörers oder Lesers zu rücken.2)

Ferner wurde durch die Schweizer der prädikative Gebrauch des Partizips erweitert und befestigt. Wenn wir jest in Poesie und Prosa sagen können: "Aus seinem Lager ausgescheucht, sloh das Tier durch den Walb" oder: "die Zeitung lesend, versank, er in ruhigen Schlummer", so haben wir das besonders ihnen zu vers danken. Allerdings war Gottsched (Deutsche Sprachkunst, 6. Aufl.

<sup>1)</sup> Buch von der beutschen Poeteren 6: "Wie denn die Epitheta ein gar übel Ansehen haben, wenn sie hinter ihr Substantivum geset werden: das Mündlein rot" usw.

<sup>2)</sup> Allgemein üblich ift es in der Poesie, mehrere mit und verknüpfte Eigenschaftswörter nachzustellen, z.B. Nibelungenlied 61, 5: die vrouwen schoene unde her; Erdbeeren, fühl und duftig (Uhland, Singental), ebenso die mit adverbialer Bestimmung versehenen: Märchen noch so wunderbar (Goethe). Bgl. oben S. 203 f.

1776, S. 493), der die Partizipien in Deklination und Stellung vollständig wie Abjektiva behandeln wollte, über diese Reuerung ber "Bartizipianer" aufgebracht, erklärte fie für eine ungeschickte Nachäffung des Frangofischen und nannte fie eine barbarische, unbeutsche Art zu reben, die weder Luther noch Opit noch sonst einer von unseren guten Schriftstellern gebraucht habe. Aber Alopstock äußerte nach Breitingers Vorgange 1): "Die Partizipialkonstruktion ift einer von den Latinismen, welche wir einführen muffen"2); und fein Beifviel war für die fpateren Schriftsteller maggebend. Eine andere, jest noch lebensträftige und in ber poetischen Sprache namentlich wegen ihrer Rurze beliebte Fügung, die damals in Aufnahme kam, war die Verbindung eines Akkusativs mit einem Bartigipium ber Bergangenheit ober einem Umftande des Ortes gur selbständig ergänzenden Ausmalung eines Zustandes, in dem sich eine Berfon ober Sache befindet. Go gibt Bodmer in ber Beit= schrift Kalliope bom Jahre 1767 Douffee 5, 374 wieder: "Er fiel itt ins Meer, die Arme verbreitet zu schwimmen", und 5, 292: "Er rührte die See auf, in den handen den Dreizad." Zwar kommt Diese Ronftruktion schon früher, felbst bei Luther in seiner Bibelübersetung vor, aber ausgedehnter zuerft in Bodmers Werken, weshalb benn auch Gottiched mit "ben neuen wurmsamischen Dichtern, Die uns mit solchen Leckerbiffen überhäufen", hauptfächlich ihn im Auge hatte. Doch während Luther von bem griechischen Driginal ober ber lateinischen Übersetung des Neuen Testaments beeinfluft wurde (z. B. Offenb. Joh. 15, 6: "Es gingen aus dem Tempel bie 7 Engel, umgürtet ihre Brufte mit gulbenen Gurteln")3), ift für die Schweizer bei ihren Neuerungen im Gebrauche der Bartizipien besonders der Einfluß der französischen Sprache maßgebend gewesen. Diefer zeigt sich auch in ber ausgedehnten Substanti= vierung der fächlichen Form von Eigenschaftswörtern. Im Gegensat

<sup>1)</sup> Sammlung fritischer Schriften V, S. 24 f.

<sup>2)</sup> Bgl. Th. Matthias in der Zeitschrift für den deutschen Unterricht XI, S. 703.

<sup>3)</sup> So steht schon in der sogenannten 4. Bibelübersetzung für pulvere conspersus caput 2. Kön. 1, 2: "Es erschien ein Mann, das Haupt beiprenget mit Staub." Beitere Beispiele bei Matthias a. a. D.

zu Gottscheb, ber nur das männliche und weibliche Geschlecht substantivisch verwendet wissen wollte, erweiterten sie den altdeutschen Gebrauch (vgl. das Gut, ahd. daz guot, das Übel, ahd. daz ubil) und schusen Gebilde wie das All, das Naß, das Grün, das Erdenzund u. a. Ferner wird der prägnante Gebrauch mancher Eigenschafts oder Hauptwörter auf französische Quelle zurüczuschlichen sie Leipziger Ausdrücke wie ein geschätzer Freund, ein würdiger Gesang, ein Mann von Stande als undeutsch und wollten dafür ein hochgeschätzer Freund, ein bes Lobes würdiger Gesang, ein Mann von hohem Stande gesagt wissen; doch konnten sie mit ihrer Ansicht nicht durchdringen.

Nach griechischem Vorbilde verwendete Haller den Genetiv der Eigenschaft (der Upfel reises Goldes), ebenso Bodmer, Klopstock n. a.; antiker Anregung folgte auch Bodmer, als er sich 1741 in den Büricher Zeitschriften. über den Borteil aussprach, der den Dichtern aus dem Vermögen erwachse, intransitive Verda zu transitiven zu machen, und wie er selbst in seiner Noachide z. B. schweigen (er schwieg die Geschichten) und reden (Verwüstung reden) in dieser Weise konstruiert, so hat Klopstock alle Zeitwörter, die eine Art des Tönens bezeichnen (rauschen, donnern, weinen, sprengen, singen, lachen), aber auch andere (blicken, schauen, atmen, dusten) mit Atkusativen verbunden; und noch jezt können unsere Dichter das Auge Zorn blicken oder die Blume Wohlgeruch duften lassen, ja, alle Schriftsteller von seuerspeienden Vergen und von liebeglühenden Herzen reden.

Auch sonst läßt sich der Einfluß der Schweizer auf die Sprache der deutschen Dichtung noch mehrsach nachweisen. Wenn z. B. Alopstock sagt der wölbende Tempel oder der erbarmende Blick und Schiller die türmende Stadt oder das wundernde Ohr, so geht dies auf Haller zurück, der schon sehnen, ändern, drehen sir sich sehnen usw. gebrauchte. Ferner wurde der Konjunktiv der Aufsorderung in der Form: Seien wir zusrieden! Gehen wir! den Schweizern vor 150 Jahren noch als "mundartliche und undeutsche Keuerung"

<sup>1)</sup> Bgl. Samel, Rlopftodftudien II, S. 76 f.

vorgeworfen, ein Beweis, daß sich die Form besonders im Südweften erhalten hatte. 1)

So haben sich benn die Dichter und Denker ber Schweiz viel= fach mit Erfolg gegen Gottscheds Sprachmeisterei und "diktatorische Dreiftigfeit" aufgelehnt. Bahrend diefer Mann famt feinem Un= hange "bie Afzente ber heiligen Männer und Barben" lächerlich zu machen suchte, .. welche, in dem Sallerschen Wirbelfturme berumge= trieben, balb an einem schlimmen Latinismus scheiterten, balb von einem hellenismus verschlungen würden", trat herder für die Un= gegriffenen ein mit ber Erklärung, Bodmer wiffe, was wahres Deutsch sei2), und lobte die Schweizer, weil sie in ihrer Sprache ber alten Einfalt treuer geblieben seien. 3) Wirksamer aber war bas Beisviel Klopstocks, ber in seinen Dichtungen alles bas ver= wertete, was er von Haller und seinen Landsleuten gelernt hatte. Denselben Weg betrat ber Göttinger Dichterfreis, bann Goethe und Schiller. Gottsched hat die Sprache wohl gereinigt, aber auch verwäffert, entnervt und entmannt, haller und Rlopftod haben ihr wieder Soheit und Burde verliehen. Denn "Rraft und Tiefe und ein pathetischer Ernft charakterisieren beide Dichter; fie find groß, fühn, feurig, erhaben."4) Sie haben dem Grundfage für immer Geltung verschafft, daß sich die Sprache der Boefie durch Freiheit ber Wortfügung und Neuheit bes Wortgebrauchs von der Alltags= rebe unterscheiden muffe, aber auch ben Grundsat verfochten, ben später ber Italiener Foscolo († 1827) in seiner Danteausgabe mit den Worten ausspricht: "Sede Sprache, die sich nicht aus den Mundarten des Volkes erfrischt, bleibt weniger ein Natur= als ein Runfterzeugnis, falt und lehrhaft, gefünftelt und ben toten Sprachen nicht unähnlich, die von den Gelehrten geschrieben werden."

<sup>1)</sup> Nach B. Kurrelmeher, The Historical Development of the Types of the first person plural Imperative in German. Straßburg, Trübner, 1900 kommen schou bei Offried, Tatian u. a. die Formen des Konj. ohne und mit "wir" vor, die Aufforderung mit "laßt uns" ist von Haus aus niederdeutsch.

<sup>2)</sup> Herber IV, S. 299 Suph.

<sup>3)</sup> Berber I, S. 164; II, S. 41 Suph.

<sup>4)</sup> Bgl. Schiller, Über naive und sentimentalische Dichtung. Cottasche Ausgabe XII, S. 208 f.

Der wird währen am längsten Bon allen germanischen Dichtern, Der des germanischen Worts Beisen am besten verstand.

Platen.

## 26. Ahnthmus und Reim.

97. Der beutschen Sprache ift ber regelmäßige Bechsel zwischen betonten und unbetonten Silben so angemessen, daß fich auch die prosaische Darstellung mit Vorliebe in diesem Rhuthmus beweat. So weisen ihn meift ftebende Wendungen auf, mogen fie nun alliterieren wie Rog und Reiter, Samt und Seide, Gift und Galle1) oder nicht wie Gold und Silber, Sab und But. hoch und niedrig. Oder follte es Bufall fein, daß man in ber Regel das einfilbige Wort vor das zweifilbige ftellt und es gefliffent= lich meibet, Better und Bind, Teufel und Tod, Schande und Schimpf zu fagen? Ebenfo finden wir häufig diefelbe Form rhuthmisch bewegter Proja in Sprichwörtern und fprichwört= lichen Redensarten wie: "wer andern eine Grube grabt, fällt felbst hinein" ober "auf einen groben Klot gehört ein grober Reil" und "ehrlich mährt am längsten". Ja, manche Aussprüche werden im Bolksmunde rhythmisch gestaltet, 3. B. "ber Mohr hat feine Arbeit getan" (Fiesto) in: "ber Mohr hat feine Schuldigfeit ge= tan" ober Jef. Sirach 13, 1: "Wer Bech angreift, ber besubelt fich bamit" in: "Wer Bech angreift, besudelt fich." Daher kann es und nicht befremden, daß auch gusammengesette Wörter zuweilen dem Tonfall zuliebe ihren Akzent verschieben. Denn während es beift vorfichtig, Aufgabe, Ginlage, lauten die Romposita unvorsichtig, Bauptaufgabe, Spareinlage, Go gewinnt es auch den Anschein, als ob die mit trennbaren Vorsilben gebildeten Zeitwörter beim Infinitiv des Brafens und beim Bartigip

<sup>1)</sup> Bgl. auch von Ort zu Ort, (nicht von Orte zu Orte), von Jahr zu Jahr, bei Tag und Nacht, mit Leib und Leben, aber bei Leibe nicht, bem Zorn ergeben, von Zorn getrieben, aber bem Zorne frönen und über diese Berwendung ober Meidung des Dative je nach dem Tonfall Neue Jahrbücher für Philol. und Pädagogik 1898 II S. 361.

des Perfekts mit aus dem Grunde "zu" und "ge" einschieben (nicht voranstellen), weil das Ohr durch den Wechsel betonter und unbetonter Silben angenehmer berührt wird, z. B. bei anzurufen, angerufen. 1)

Ebenso bat man diesen Abuthmus im Berse ftart begunftigt. Im Abd. und Dibd. fonnten zwei Sebungen wie Bolfsfang. unrecht fehr wohl nebeneinander fteben; man machte eben bier beim Bortrag eine fünftliche Baufe zwischen beiden, die der Reitdauer einer Senkung gleichkam; jest aber sucht bas durch klassische und romanische Verse gebildete Sprachgefühl folche Barten zu meiden und fest lieber Formen wie Bolfsgefang, ungerecht ein. Füllt aber ja einmal eine Silbe ben ganzen Tatt aus, so liegt Absicht bes Dichters vor. 3. B. wird an je einer Stelle im Taucher und im Sandschuh von Schiller die Paufe durch den Inhalt gerecht= fertigt. Wenn es bort beißt: "Den Jüngling bringt feines wieder" und hier "Den Dank, Dame, begehr' ich nicht", fo wird badurch die Spannung erhöht. Underseits tommt es aber auch vor, daß ftatt einer Silbe zwei in die Senkung gestellt werden, weil die Leidenschaft einen regelmäßigen Bechsel von Sebung und Genfung durchbricht. So malt 3. B. Goethe in seiner Iphigenie V, 3 die Berwirrung der Beldin badurch, daß er fie fagen läßt: "Sie find, | fie icheinen, für Griechen halt' | ich fie", und in berfelben Szene fennzeichnet er ihre Ungft burch einen ahnlichen Bersbau:

<sup>1)</sup> Bgl. serner Zusammensetzungen wie hundsgemein und hundesmüde, Erdgeschoß und Erdenrund, Kampsgenosse und Kampsesenot. "Wenn man sagt dem Tage, aber dem Landtag, dem Werke, aber dem Handwerk, so liegt das an den rhythmischen Neigungen der Umgangssprache." (Bgl. D. Behaghel, Die deutsche Sprache. 4. Aust. S. 70.) Wenn man serner adweichend vom Lateinischen und von anderen Sprachen in Berbindungen wie Zahn um Zahn, Hand in Hand, Schuß auf Schuß ober Wand an Wand im Deutschen ausschließlich den Singular verwendet, so will man nicht bloß knapp und gedrungen sprechen, sondern auch ein trochäisches Metrum herstellen; daher sinden sich in solchen Verbindungen fast nur einsilbige Wörter Auch ist zu beachten, daß der erste Bestandteil von Zusammenrücungen wie bergauf bergab, treppauf treppab, stromauf stromab, jahraus jahrein, tagaus tagein aus gleichen Gründen gewöhnlich einsilbig ist.

"Ist es | Verber|ben, so töste mich | zuerst." Aber dies sind Ausnahmen, und die den jambischen oder trochäischen Versen der Alten entsprechenden Metra bilden die Regel.<sup>1</sup>)

98. Dem Bersmaß wird auch die Sprache vielsach angepaßt. Eine häusige Erscheinung der deutschen Poesie ist die Untersbrückung tonloser is und esLaute, z. B. in Schillers Braut von Messina I, 6: "Der lang gebundne Trieb wird freud'ger nur | Und mächt'ger streben in der neuen Sonne:" So erscheint in Goethes Jphigenie 16 mal die Form heil'ge, 7 mal ew'ge und eh'rne, seltener bessire, schön're, härt're uss. Eine andere Freiheit, die sich die nhb. Dichter gestatten, ist der Wegfall der Biegungssormen beim ersten von zwei mit "und" verbundenen Sigenschaftss oder Hauptwörtern. So lesen wir bei Goethe: in klars und trüben Tagen (Faust), frohs und trüber Zeit (An den Mond), von taussend durchgeweinten Tags und Nächten (Iphigenie), an Tiers und Bögeln sehlt es nicht (Faust). In anderen Fällen,

<sup>1)</sup> Doppelte Senkung im jambisch gearteten Berse haben Leffing und Goethe mit wenigen Ausnahmen gemieben, bei Schiller findet fie fich im Dialog feiner Dramen über 30 mal, 3. B. im Wallenftein: ein Biccolo mini nur | ift aufgeschrieben oder: und wirft ihn un ter ben Suffchlag feiner Pferde. In dem mehr volkstümlich gehaltenen Bor= fpiel "Wallenfteins Lager" lefen wir fogar brei Genkungen an etwa 50 Stellen, 3. B. "Und mare fie mit Ret ten an ben Sim mel gefchloffen" oder: "Sind wir Türfen? Sind wir Antibaptisten?" Gin von Schiller besonders gern verwandtes Mittel, durch welches mehr Lebhaftigkeit und Rachdrud erzielt wird, ift die fogenannte ich webende Betonung, wobei fich der Afgent in gleicher Beise auf Die beiden erften Gilben des Berses verteilt, 3. B. im Tell IV, 2: "Solcher Gewalttat hätte der Thrann | Biber die freie Edle fich erwogen?" Es ift, als ob hier die gewaltsame Art des Thrannen auch im Berse zum Ausbruck kommen follte. Ahnlich steht es mit Stellen wie Jungfrau von Orleans III, 4: "Fürchtet die Zwietracht! Bedet nicht ben Streit!" In den erften Dramen ber klaffischen Zeit wie im Wallenstein finden wir diese rhyth= mische Eigentümlichkeit nur wenigemal bei Anreden und Ausrufen, in ber Maria Stuart gar nicht, in ben folgenden Studen aber oft; auch bei anderen Dichtern tommt fie por, 3. B. bei Lenau im Bostillon gleich zweimal: fein Leiblied zu blafen und ein gar herglieber Gefell, ebenso oft bei Wildenbruch usw.; bagegen suchen wir sie bei Lessing und Goethe vergeblich. Bgl. auch Bellermann, Schillers Dramen II, S. 146 ff.

wo eins von zwei Rompositionsgliedern unterbrudt wird. läkt die Boesie abweichend von der Brosa das erste Wort öfter ohne Biegungszeichen (Genetivendung); 3. B. schreibt berfelbe Dichter Beift= und Rörperkraft (= Beiftes= und Rörperkraft = Beiftes= fraft und Rörperfraft), von Schmerg- und Rummerstunden (= Schmerzens= und Rummerftunden), ein Freud= und Segensruf (= ein Freudens = und Segensruf). Endlich werden auch zwei Abjektiva unverbunden aneinander gerückt und nur bas zweite von ihnen verändert, wo eigentlich beide abgewandelt werden mußten. Go erlaubt fich Schiller in ber Braut von Meffing bie Fügungen in unzugangbar(em) festverschloffenem Gemüt (II, 5), bie unabtragbar(e) ungeheure Schuld (I, 4), mit stolz(em) un= freundlichem Gemüte (I, 7), ein seltsam(er) wunderbarer Traum (II, 5), die unregiersam(e) stärkre Hand (II, 5), o unglückselig(e) traurige Entdeckung (III, 3), sogar welch fühn(e) verwegen(e) räuberische Tat (I, 7) u.a. So verwendet Goethe derartige Formen namentlich im zweiten Teile bes Fauft.1)

99. Dem Metrum zuliebe werden schwache Stämme weiblicher Börter, die in der Zusammensehung sonst noch den alten Ausgang auf en bewahrt haben, gekürzt. Daher verwendet Küdert die Form Blum(en)orakel, Scheffel im Trompeter von Säktingen Tintsaß, Sonnlicht, Tannzweig, Stelzgang. Umgekehrt veranlaßt der Berszwang die Dichter auch öfter, eine Silbe einzusügen, namentlich Wörter zusammenzurücken, wo sie die Prosa zusammenseht. So gebraucht Schiller, um eine Senkung zu gewinnen, in der Braut von Messina die Formen Windesrose (— Windes Rose für Windrose), Grabestuch, Glanzesmeer und in seinen Ge-

<sup>1)</sup> Biele andere Beispiele aus Schillers und Goethes Dichtungen sind zusammen gestellt von D. Behaghel in der Zeitschr. d. allg. d. Sprachver. Beiheft 26, S. 196 s. Byl. serner Erdmann, Grundzüge d. d. Schntag S. 33, H. Bunderlich, der d. Sathau II, S. 223, Lehmann, Goethes Sprache und ihr Geist S. 186, 310 sf., Strack, Goethes Leipziger Liederbuch S. d. Schiller ist hier vermutlich abhängig von Goethe, in dessen Byhigenie und Tasso die Erscheinung häusig begegnet. Bor Goethe sind die Belege selten, z. B. Bieland, Oberon II, 9: ein traulich srohes Gewühl, Zachaviä, Renommist: mit langsam trägem Schritt, Opiz: dein schön rotgelbes Aleid, Gryphius: rasend tolle Zucht, ewig guter Gott

dichten die Romposita Landesenge, Gastesrecht, Glückeswelle, Blikesfcblag.1) Neben diesen Gebilden, deren erfter Bestandteil auf :e3 ausgeht, gibt es auch folche, bei benen fich en findet an Stellen, wo die gewöhnliche Rede den endungslosen Stamm bietet: Rach Unalogie von Erbenrund, Sonnenstrahl fagen die Dichter auch Erdenbeben (Schiller), Sasminenftrauch (Rückert), erdenwärts (Beibel), sübenwärts (Lenau), das mondenhelle Angesicht (Mörike). bas friedenselige Gedränge (berfelbe). Und wenn Schiller (Braut von Messina III, 7) sagt: "Rennst bu noch sonsten jemand meines Bluts?" oder das Kirchenlied: "damit uns hier und dorten sei Gut' und Seil beschert", so find die Adverbig sonsten und dorten unter bem Ginfluffe von Wörtern wie hinnen, bannen, außen, innen ent= standen. Aber auch andere Ausdrücke haben sich in dieser ober jener Sinsicht dem Ruthmus angepaßt; 3. B. findet sich in poetischer Sprache goldgelockt für goldlockig, liebgekoft für geliebkoft, durchzustreifen für zu durchstreifen (Sphig.), Engelländer (Jungfrau von Orleans), öfterer (= öfter, Braut von Meffina), Wilbernis (Fauft, = engl. wilderness, Wildnis), Goldorangen (Mignon, = goldene oder goldfarbige Drangen), die Tochter Zeus' (Johigenie, - des Reus). Ebenso wird aus metrischen Gründen entgegen bem fonftigen Sprachgebrauch öfter ber Artikel mit der Braposition verschmolzen, obwohl fich ein Relativsat auf das betreffende Saupt= wort bezieht, 3. B. .. Zum (= zu bem) Rampf ber Wagen und Gefänge, ber ... ber Briechen Stämme froh vereint" ober .. zum (= zu dem) Werke, das wir ernst bereiten, geziemt sich wohl ein ernstes Wort". Und wenn Goethe fingt: "die Kinder, sie hören es gerne" und Schiller: "die Treue, fie ift fein leerer Bahn", fo dient die Ginfügung des Fürwortes hinter dem Substantiv nicht allein bem Streben, volfstumlich zu reben, fondern auch dem Bunfche,

<sup>1)</sup> Bgl. Wallenstein: den schweren Früchteknoten bilden (= Fruchteknoten). Dem Metrum zuliebe sagt Hebbel in den Nibelungen stets Gerenot für Gernot und Nebelkappe für Tarnkappe. Um Daktylen zu erhalten, bilden Klopstod und seine Nachahmer öfter einen Komparativ, wo dem Sinne nach der Positiv am Platze wäre, z. B. Schiller im Spaziergang: "Ein fremder Geist verbreitet sich schnell über die fremdere Flur", Goethe in Hermann und Dorothea: "das kühlere Sälchen".

die Anforderungen des Bersmaßes zu erfüllen. Ebenso erklärt sich die Borliebe der Dichter für Berbindungen wie fest und fester (Iphigenie) — sester und fester.

Benn fich altere Bildungen bem Bersmaße beffer fugen, greift man auch gern dazu, wie benn überhaupt die Dichter gern grchai= fieren. So erlaubt die alte Sprache, nicht bloß bei fächlichen Wörtern das attributive Abjettiv unflettiert zu laffen (vgl. fein lodig Saupt, sein luftern Auge), sondern auch bei männlichen und weiblichen. Rach diesem Borbild fagt Uhland: ber gleißend Bolf, Matthias Claudius: ein gefährlich Mann, Schiller im Tell: lieb Anabe, Dpit: die glanzend Engelschar. Ferner haben es fich Die Dichter trop Gottscheds Einspruch nicht nehmen laffen, die früher allgemein übliche und noch jett in ben Mundarten gebräuchliche Busammenziehung zweier telaute in der Ronjugation aufrecht zu erhalten, also gelegentlich zu schreiben: er acht't = achtet, find't = findet, gericht't = gerichtet, befreund't = befreundet, wenn man auch jett nicht mehr so weit geht wie z. B. Gellert, mit der Mundart red'te für redete einzusetzen, weil hier der Bokal der Stammfilbe in feiner Quantität beeinträchtigt wird (boch vgl. beredt neben reben). Im Gegensatz zu biefen furgen Formen fteben längere, die gleichfalls die Sprache der Poesie erhalten hat. Wie Luther in feiner Bibelübersetzung fchrieb: "Danket bem Berrn, benn er ift freundlich", so Schiller im Taucher: "Und es wallet und fiedet und brauset und gischt, wie wenn Waffer mit Feuer sich menget"; ja, dieses Endunge-e ift oft "ein nicht zu verachtendes Mittel erhabener Darftellung" geworden. Doch wird es jest nicht mehr in den Berbalformen geftattet, beren Bokal fich burch Bebung, Umlaut ober Brechung ändert. Wohl konnte noch ber Rirchenlieberdichter sagen: "Ich nehm' es, wie er's giebet" (: beliebet), aber uns sind felbst im Berse Formen wie "triffet, nimmet, schläget, läufet, freuchet, fleuget" versagt.1)

Wenn sich endlich ein Wort gar nicht in den Rhythmus fügen will, so ist es von der Verwendung in der Poesie ausgeschlossen.

<sup>1)</sup> Auch syntaktische Fügungen können sich dem Versmaß zuliebe erhalten, z. B. genug des Blutes (— genug Blut) ist gestossen oder ein treuer Freund ist Goldes wert (— Gold wert).

Wie Homer das Substantiv polemios Feind wegen seiner vier Kürzen nicht brauchen konnte, sondern deios dafür einsehte und Bergil an Stelle von quattuordecim bis septem nahm, so wählte Schiller im Eleusischen Feste statt der Kornblumen die Chanen, so empfahl Lessing im Loganwörterbuch Emse für Ameise.

100. Bon ebenso großer Bedeutung für die poetische Ausdrucksweise ift der Reim. Zwischen bem mannlichen (aus einer Gilbe bestehenden) und dem weiblichen (aus zwei Gilben gebildeten) besteht ein großer Unterschied; es kann baber kein bloßer Zufall fein, wenn manche Dichter wie Freiligrath fast nur den männlichen gebrauchen. So äußert sich auch Lessing im Vorwort zu Gleims preußischen Kriegeliedern: "Seine Art, zu reimen und jede Zeile mit einer männlichen Silbe zu schließen, ift alt; in feinen Liedern aber erhalt fie noch den Borzug, daß man in dem durchgängig männlichen Reime etwas dem furzen Abseten der friegerischen Drom= mete Uhnliches zu hören glaubt." Der Reim bildet für den geniglen Dichter feine läftige Feffel, sondern einen treibenden Sporn. Wie fich diesem, sobald er im Banne einer Idee steht, das Rauberland der Bilder von selbst erschließt, so befindet er sich auch bei der Geftaltung bes Reimes unter bem Ginflusse einer höheren Macht. 1) Er braucht ihn nicht zu suchen, sondern findet ihn spielend, da er ihn innerlich schaut. Aber ebendarum, weil er ihn nicht fünstlich schafft, entrichtet er dabei unwillfürlich der beimischen Scholle seinen Tribut, d. h. er ist bei der Reimbildung von der Aussprache seiner Beimat abhängig. Sächsische Dichter binden miteinander Löwe und höbe, eigen und reichen; benn sie sprechen hier b wie w und g wie ch. Wenn ferner Beine Städtchen auf Madchen und Lilien (Lisjen) auf vertilgen reimt2), so ist barin eine Eigentumlichkeit bes niederrheinischen Gebietes zu feben, und wenn Schiller in ber Übersetzung bes zweiten und vierten Gesanges ber Uneibe 67 mal ü und i, 30 mal ä und e, 17 mal ö und e und 26 mal eu und ei

<sup>1)</sup> Schiller schreibt an Körner am 25. Mai 1792: "Das Musikalische eines Gedichtes schwebt mir weit öfter vor der Seele, wenn ich mich hinsehe, es zu machen, als der klare Begriff vom Inhalt, über den ich kaum mit mir einig bin."

<sup>2)</sup> Billgeng, Rheinische Eigentümlichkeiten bei Beine. Waren 1893.

nebeneinanderstellt, so kann man daraus schließen, wie geringe Unterschiede die Schwaben in der Aussprache dieser Laute machen. 1) So ift die Rahl berienigen beutschen Dichter, beren Berfe meift reine, mundartfreie Reime aufweisen, nicht fehr groß. Vor allem muß hier Blaten genannt werden, der "Mofes in der Brofodit, ber in steinerne Tafeln die gehn Gebote bes Wohlklangs grub" (Baul Benfe), aber auch Geibel. Freilich fann es vorkommen, daß ü:i uff. aus bestimmter Absicht miteinander gebunden werben. Es geschieht dies namentlich oft dann, wenn die betonte Silbe eines bem Reimwort vorangehenden Ausdruckes ben munichenswerten Botal enthält, 3. B. "ach, ich bin des Treibens mude, füßer Friede, tomm, ach fomm in meine Bruft" oder "nun verlag ich diese Sutte, manble mit verhülltem Schritte".

Auch zwischen den verschiedenen Zeiten bestehen Unterschiede. So find die Reime mahrend ber Bluteperiode bes mid. Gefanges viel reiner gehalten worden als im 15. bis 17. Sahrhundert, wo die Boefie verfiel. Sier erlaubte man fich die größte Willfür, und felbst Dichter wie Sans Sachs und Fischart haben fich oft mit bloßem Botalanklang begnügt; fo finden wir bei jenem nebenein= ander gar : Narr, getan : Mann, tot : Gott, tun : Tron, und : Sohns, bavon : hon (haben), unteusch : Gemisch (Gemäusch), Burm' : Form, frech : Nah (Nach), gefandt : Beiland, hell : Abel, bloß : gottlos. Rein Wunder, daß gerade im 17. Jahrhundert zahlreiche Reimwör= terbücher, Boetifen und poetische Trichter erschienen mit Anweisungen, wie die Berfe hergestellt werden follten.

Mehrfach stand man dabei unter dem Ginfluffe des Auslandes. namentlich Frankreichs. So folgten Opit und Gruphius französischen Einwirkungen, als fie bei weiblichen Reimen für die tonlose zweite Silbe ein kurzes e forderten2) und in ihren eigenen Dichtungen anwandten, 3. B. ringen : dringen. Auch Gottsched ift ähnlicher

2) Bgl. A. Röfter in feiner Ausgabe von Schonaiche Reologischem Borterbuch, Berlin 1900, S. 485.

<sup>1)</sup> Bekanntlich murbe Schiller von Schlegel in seinen "Literarischen Scherzen" megen feiner Reime mit ben Worten verspottet: "Wenn jemand Schofe reimt auf Rose, auf Menschen wünschen und in Brose und Bersen ichillert, Freunde, wißt, daß feine Beimat Schwaben ift."

Ansicht; benn er äußert Sprachkunft S. 599: "Was die weiblichen Reime betrifft, fo muffen bazu Borter genommen werben, die ben Ton auf der vorletten Gilbe haben, am Ende aber furz lauten. Wider diese Regel fündigen manche von den neueren Dichtern, die fich folder Reime bedienen, welche fast Spondeen ausmachen, zum Erempel Nahrung : Erfahrung, Wahrheit : Klarheit und bergleichen. Denn ob die letten Silben in der Stanfion für turg gelten konnen. fo fordern fie doch einen längeren Aufenthalt der Aunge am Ende einer Zeile, als der fließende und reine Wohlklang leidet. Am besten klingen die Reime, die sich auf =e, =el, =er, =et, =est endigen, als welche Silben gewiß turz find." Aber trot der Forderungen dieser Grammatiker hat sich die Folgezeit für die größere Freiheit ber Reimbildung entschieden. Denn unsere Dichter binden jest anstandslos nichtig: wichtig, enthaltsam: gewaltsam, Belehrung: Chrung, ja Freiligrath suchte etwas darin, gerade Fremdwörter mit volltönenden Selbstlauten an diese Berestelle zu ruden, wie Quito: Mostito, Alhambra: Ambra. Er wollte badurch seinen Gedichten etwas Buntfarbiges geben, wie es bie mannigfaltigen Erscheinungen und Bilber aus der Welt der Wendefreise, aus dem Leben ber Bufte und des Meeres hatten, die er darin schilberte. 1) Diefe Befreiung von der strengen frangosischen Borschrift verdanken wir bem schöpferischen Wirken ber Schweizer und Göttinger Dichter, fowie dem Ginfluffe der Sturm= und Drangveriode, die all diesen Regelfram über Bord warf.

101. Eine andere sprachliche Erscheinung, die oft mit dem Reime im Zusammenhang steht, ist die poetische Freiheit der Wortstellung. In Prosa sind Fügungen, wie je mehr er hat, je mehr er will (= um so mehr will er) fast nur in korrespondierenden Säßen mit je... je gestattet (vgl. jedoch auch: was walsch ist, falsch ist), die Dichtung aber hat sie von Otsrieds Zeit dis auf die Gegenwart angewendet; z. B. Otsried I 18, 7: er sia erlscho zoh, in

<sup>1)</sup> Aber mochte Freiligrath auch bamit einen gewissen Eindruck machen gegenüber den farblosen Reimereien der 30er Jahre, so ist ihm doch darin niemand gesolgt; denn, um seine eigenen Worte zu gebrauchen: "Was sind Lieder, deren Saum fremde Reime wirr umranken, wie an einem Trovenbaum Lianenblumen üppig schwanken?"

Aegyptum miti floh, Nibesungensied 398: do diu küniginne Sîvriden sach, zuo dem gaste siu züchtielsche sprach, Luther, Frau Musika: "Dem Teusel sie sein Handwerk zerstört und verhindert viel böse Mörd", Schiller: "und hinein mit bedächtigem Schritt ein Löwe tritt", Claubius: "Kämps" und erkämps dir eignen Wert, hausdacken Brot am besten nährt." Zwar hat Opih wieder entgegengesetz Normen gegeben die nährt." Zwar hat Opih wieder entgegengesetze Normen gegeben die er ist nicht damit durchgedrungen. Und wie hier das Verb abweichend vom prosaischen Sprachgebrauch gestellt wird, so in anderen Fällen das Abjektiv. Schon in der epischen Boesie des Mittelasters werden die Wörter gemeit, her, guot, riche i. a. oft nur um des Keimes willen nachgestellt, und noch jeht singt das Volk: "Wer will unter die Soldaten, der muß haben ein Gewehr; das muß er mit Pulver saden und mit einer Kugel schwer."

Unfechtbarer und mehr umftritten find andere Freiheiten, die fich die Dichter bes Reimes wegen erlauben, zunächst im Gebrauche ber Reiten und Aussageweisen bes Berbs. Go findet fich bas Imperfett besonders ber ftarten Biegung an Stellen, wo man eine umschriebene Zeitform erwartete, und zwar entweder das Perfekt, 2. B. bei Uhland: "Wohl fommt am andern Morgen zu Reutlingen ans Tor manch trauervoller Knappe, der seinen Berrn verlor (= verloren hat)" und bei Lenau: "Faust ist ein andrer gang und gar, als er am frühen Morgen war (= gewesen ift)" ober bas Blusquamperfett, 3. B. bei Gellert: "Gin auter, dummer Bauern= knabe, ben Junker Sans einst mit auf Reisen nahm (= genommen hatte) und ber trot feinem Berrn mit einer guten Gabe, recht breift zu lügen, wiederkam" (= wiedergekommen war). Auch für ein Brafens fann bas Präteritum eintreten: "Ich will nach all bem Guten, das ich dir schon erwies, die strafende Sand nicht werden, bie bich ins Elend ftieß" (= ftößt) in Chamiffos Abdallah ober: "Denn wo bas Strenge mit bem Barten, wo Starkes fich und

<sup>1)</sup> Buch von der deutschen Poeteren S. 6: "Die Anastrophe oder Berkehrung der Worte steht bei uns sehr garstig als: den Sieg die Benus kriegt für die Benus kriegt den Sieg. Und so oft dergleichen gesunden wird, ist es eine gewisse Anzeigung, daß die Wörter in den Bers gestwungen oder gedrungen sind."

Milbes paarten (= paaren), da gibt es einen guten Rlang" in Schillers Glocke.

Ebenso kommen Berschiebungen im Mobus vor; namentlich wird ber Ronjunktiv bes Brafens für ben Indikativ gefest, 3. B. (wohl nach lateinischem Borbilde) in Fragefähen; fo bei Lenau: "Sie fah, wie's lette Röslein sich von seiner Wange ftehle" (: Seele) oder bei Goethe im Borspiel des Faust: "Ihr fühlet nicht, wie schlecht ein folches Handwerk fei, wie wenig das dem echten Rünftler zie me; der saubern Herren Pfuscherei ist, merk' ich, schon bei euch Maxime." Auch in anderen Säten begegnen wir dieser Erscheinung, 3. B. bei D. Roquette: "Ein rofiger Ruß ift nicht minder frei, fo fprod und verschämt auch die Lippe sei" (= ist oder sein mag). Umgekehrt findet fich ber Inditativ bes Brateritums ober Brafens, wo man den Konjunktiv erwartete, 3. B. im Kirchenliede: "Denk nicht in beiner Drangsalshitze, daß du von Gott verlaffen bift (= feist) und daß ber Gott im Schofe fite, ber groß und reich und mächtig ift", aber auch fonft, namentlich in Bergleichen mit als ob; so bei Rückert: "Und tauchte wieder in die Flut, als ob es sie zu reun begann" (: spann) ober: "Als ich sah nach ihren Fluten, war es mir, als ob sie bluten" (bluteten) und bei R. Brut: "Alls ob in seinem Silbernachen ber Mond ein Schifferlied fich fang" (: flang).1)

Abweichungen im Gebrauch der Aumeri beobachten wir z. B. bei Schiller im Cleusischen Feste, wo es in der 6. Strophe heißt: "In des Himmels sel'gen Höhen rühret sie nicht fremder Schmerz; doch der Menschheit Angst und Wehen (= Weh) fühlet mein gequältes Herz" oder bei Goethe im Faust (II, 4): "Wir sind hier nicht willkommne Gast (: Hast), wo man "Gäste" erwartet.

Belangreicher ift, daß im Reime oft alte Formen bewahrt werben. Zunächst bietet dafür das Sprichwort zahlreiche Belege: "Wie die Alten sungen (= sangen), so zwitschern auch die Jungen";

<sup>1)</sup> Beitere Beispiele in der Zeitschrift des allgemeinen deutschen Sprachvereins Beiheft VIII, S. 118, IX, S. 213. Dort wird dieser Brauch mit Recht bekämpft und auch darauf hingewiesen, daß Lenau in solchen Sägen immer den Konjunktiv gebraucht, über 100 mal den des Jmpersekts, 15 mal den des Präsens.

"wo Gott geit (= gibt), schabet kein Reib"; unrecht Gut nimmer bruht (vgl. mhb. druo, Frucht und alemannisch drueje, gebeiben); "wir loben die Alten als fromme Leut, doch leben wir gern in unserer Bäut" (= Saut); "es ist nichts so fein gesponnen, es fommt boch endlich an die Sonnen"; "guter Rat fommt nie ju fpat" (= fpat); "das Interim hat ben Schalf hinter ihm" (= fich); "beffer in Reisern, denn in Gifern" (= Gifen).1) Auch ganze Wörter, die fonft der Schriftsprache verloren gegangen find, haben fich im Reime erhalten, 3. B. ..an vielem Lachen erkennt man ben Sachen" (Marren), "Lieben und Beten läßt fich nicht nöten" (zwingen), "zu einem groben Gaft gehört ein grober Quaft" (= Bewirtung). Die gleichen Beobachtungen wie beim Sprichwort können wir in den Werken unserer Dichter machen. So haben sich im Rirchenliede vielfach Gebilde früherer Zeit behauptet, 3. B. in Luthers Reformationsliede: "Das macht, er ift gericht" (= gerichtet) im Reime auf nicht oder in dem Liede: "Dir, dir, Jehova, will ich fingen" geschicht im Reime auf Gericht. So finden wir bei Schiller in der Glode: "Festgemauert in der Erben" (: werden), im Sieges= fest: "Beil bas Glud aus seiner Tonnen" (: gewonnen), in ben Kranichen des Johtus: "Der fromme Dichter wird gerochen" (: gesprochen), bei Goethe: "Darf mich leider nicht auf ber Gaffen noch in der Rirche feben laffen", "Röslein auf der Beiden" (:leiden), "fah etwas blinken auf der Straß', was ein zerbrochen Sufeisen was" (= war), bei Uhland: "Es hing ihm an der Seiten ein Trinkgefäß von Buchs, gewaltig konnt' er schreiten", bei Rückert (Gafelen): "Er fah, wie auf zur Sonne fich schwang ein Abelaar" (: Taubenpaar) und bei Geibel (Bolkers Nachtgefang): "Du Rofen= hag im Bluft (= mhd. bluost, Blüte), ich grüße dich, ich grüß' bich beut' aus tieffter Bruft."

<sup>1)</sup> Bgl. auch die Redensart zu Schut und Trut (= Trot), ferner ben Wappenspruch Bismarcks: "Das Wegekraut sollt stehen lan (= lassen)! Hit' dich, Jung', 's sind Nesseln dran!" oder den Ausspruch Maximilians II.: "Ich din ein Mann wie ein andrer Mann, nur daß mir Gott der Ehren gann" und das Volksted vom Muskateller: "Der liebste Buhle, den ich han, der liegt beim Wirt im Keller; er hat ein rotes Röcklein an und heißt Herr Muskateller".

Hoher Sinn liegt oft in tind'schem Spiel. Schiller (Thekla).

## 27. Infere Sinderlieder.

102. Die Lieder, die wir in den goldenen Tagen der Kindheit fo gern gefungen haben und an beren herzberückendem Rauber wir uns oft noch im Alter erfreuen, find überall zu finden, soweit die beutsche Zunge klingt, von den Alpen bis nach Schottland und Norwegen, von Solland bis in die ruffischen Oftseeprovingen. Reit und Ort ihres Ursprungs kennen wir nicht, da urkundliche Belege barüber fehlen. Aber wenn wir bedenken, daß Kinderspiele wie der Blumpfack ichon im Mittelalter bekannt waren und Rettenreime nach Art unserer Kinderpredigten schon aus dem 14. Jahrhundert überliefert find 1), so werden wir zu der Überzeugung kommen, daß viele von den wonnigen Verschen des Kindermundes in frühe Zeit zurückgeben und manche bereits entstanden sein mögen, als die Germanen noch gemeinschaftliche Wohnsitze hatten. Bu diesem alt= überlieferten Erbaut find bann noch andere Lieder gekommen, die fich in diefer oder jener Gegend ausgebildet und von da aus weiter verbreitet haben. Denn wie in der Tierfage Altes und Neues miteinander verquidt wurde, fo auch in den Spielen der Jugend. Da jedoch die Kleinen nur an dem Genuß finden, was in ihrer Mundart vorgetragen wird, so muffen fich die Spruche und Lieder überall der landschaftlichen Redeweise anbequemen und erhalten oft auch inhaltlich durch Umbichtungen ein anderes Gepräge. Denn wie im Bolksliede bald aus Migverständnis, bald absichtlich einzelne Wörter und ganze Wendungen umgemodelt ober felbst neue Strophen hinzugefügt werben, fo treten auch in den fleinen Befängen ber Kinder oft geringere ober größere Beränderungen ein, je nach= bem man fie in diefer ober jener Gegend fingt. Bunachft werben vielfach andere Ortsnamen eingesett, 3. B. heißt der Unfang bes Liedes von der goldenen Brude in Meißen: "Wir ziehen durch die Dresdner Brude"; in Chemnit aber wird die Altenburger, in Brum die Hollander, in Helbra (Mansfeld) die Magdeburger, in

<sup>1)</sup> Bgl. J. v. Zingerle, Das beutsche Kinderspiel im Mittelalter, S. 151.

Eisleben die pol(ni)sche und anderswo die Merseburger, Prager oder spanische Brücke besungen. 1) Ferner kommt der Herr, welcher von der anderen Partei eine Frau begehrt, entweder aus Ninive oder aus Ninave, Linavi, Hanavi, Nonavi Nunivä u. a. 2)

Aber auch andere Wörter werben vom Volksmunde in der verschiedenartigsten Weise umgestaltet. So werden die drei Schicksalssgöttinnen in einem alten Nornenliede bald als Schwestern, Marien, Nonnen, Jungsern, bald als Puppen, Engel, Docken, Gockerln bezeichnet, z. B. "Ritte Ritte Roß, zu Babel liegt ein Schloß, in Rom da liegt ein Glockenhaus, da guden drei schwe Nonnen 'raus". 3)

Größere Abweichungen beobachten wir bei dem Wiegenliede: "Schlaf, Kindchen, schlaf, der Vater hüt't die Schaf." Denn hier lautet die Fortsetzung entweder: "die schwarzen und die weißen, die woll'n das Kindchen beißen", oder: "die Mutter hüt't das Lämmerzvieh, da schläft das Kind bis morgen früh", oder: "die Mutter schufttelt's Bäumelein, da fällt herab ein Träumelein." Daneben gibt es noch Fassungen wie: "Schlaf, Kindchen, schlaf, im Garten gehn zwei Schaf, ein schwarzes und ein weißes, und wenn das Kind nicht schlafen will, da kommt das schwarze und beißt es" oder: "Schlaf, Kindchen, schlaf, das hat so weiße Füße und gibt die Wilch so schafen geht ein Schaf, das hat so weiße Füße und gibt die Wilch so süge" u. a.4) Dasselbe gilt von dem Heilspruche, mit dem man kleine Wunden der Kinder bespricht. Er hat namentlich solgende Formen: "Heile, heile Segen, drei Tage Regen, drei Tage Schnee, jetzt tut

<sup>1)</sup> Bgl. W. Wadernagel, Altbeutsches Lesebuch, S. 96. Mannhardt, Zeitschr. f. d. Mythologie II, S. 190 sf., P. Kreuzberg, Zeitschr. d. Ver. f. rheinisch-westsäl. Volkskunde II, S. 149. — Das Lied von der goldenen Brücke wird schon von Geiler von Kaisersderg († 1510) in seiner Predigt über die Sünden des Mundes erwähnt. Fischart († 1589) nennt sie "die saule Brucken".

<sup>2)</sup> Bgl. Bolte, Zeitschrift bes Bereins für Bolfskunde IV, S. 180. Bermutlich ift die ursprüngliche Form des Bortes "Nonnenwörth", wie Singer in derselben Zeitschrift XIII, S. 176 nachzuweisen sucht.

<sup>3)</sup> Bgl. Mannhardt, Germanische Minth. S. 525.

<sup>4)</sup> Bgl. S. Dunger, Kinderlieder und Kinderspiele aus dem Bogt- lande. 2. Aufl. S. 48 ff.

bir nichts mehr weh." "Beile, beile Segen, drei Tage Regen, drei Tage Wind, du bift unfer liebes Rind." "Beile, beile Ganseblut. bis morgen früh ift alles gut"; "beile, heile Gansedreck, bis morgen früh ift alles weg"; "beile, beile Banschen, die Rate hat ein Schwänzchen, Ganschen geht über ben Steg, bis morgen früh ift alles weg"1); "beile, beile Kätchen, Kätchen hat vier Beine und einen großen, langen Schwang, ift bein Wehweh wieder gang"; "beile, beile, beile, Ratchen lief ben Berg hinan, als es wieber 'runterkam, war alles wieder geheilt." In anderer Beise ift ein auf die Geiftlichkeit ansvielendes Liedchen umgemodelt, das ur= sprünglich lautet: "Da droben auf dem Berge, da fteht 'ne Rapell'. da tanzt ber Herr Paftor mit seiner Mamsell." Wie man aus ber Rabelle und aus der Mamiell erkennen kann, ist dabei an katholische Berhältnisse gedacht; wahrscheinlich stammt das Berschen sogar aus vorreformatorischer Reit. Das Anstößige aber, was barin liegt, daß der Herr Baftor in der Kapelle tanzen foll, wird etwas gemilbert burch die Bertauschung bes letztgenannten Wortes mit Karsell (Karuffell) oder völlig beseitigt durch die Underung des ganzen Liedchens: "Da drüben und da draußen da steht ein schön Haus, da aucht der Berr Baftor mit seiner Frau 'raus", wobei natürlich der protestantische Geiftliche vorschwebt.

Mehrsach sind auch Lieder von Erwachsenen zu Kinderliedern umgewandelt und dementsprechend im Ausdruck geändert worden. So heißt das bekannte Verschen Bauer, daue Kessel ursprünglich: "Bauer, daue Kessel, morgen wird es besser, trägt die Braut das Wasser 'nein, fällt eine weiße Taube 'nein." Es war also von Haus aus ein Hochzeitslied, das von Spiel und Tanz begleitet wurde; dabei ist mit dem Wasserintragen auf die Vorbereitungen zur Feier, mit der weißen Taube auf den heiligen Geist als Friedensbringer angespielt. Den Kindern aber machte, als sie sich des Verses bemächtigten, das Einfallen des Kessels größere Freude als alles andere; darum haben sie den Schluß so gestaltet, wie er jetzt lautet: "Fliegt eine weiße Taube 'nein, fällt der ganze Kessel ein." Überdies kommt es vor, daß zwei Lieder miteinander verschmolzen werden. Dies erkennt man z. B., wenn man folgende zwei mit

<sup>1)</sup> Bgl. Lyons Zeitschr. für b. deutschen Unterricht VIII, S. 118ff.

obigem vergleicht: "Heie buie sause, wo wohnt denn Herr Krause? In dem schönen Hause, wo die großen Bauern sitzen mit den langen Bipfelmützen" und: "Bauer, baue Kessel, morgen wird es besser, morgen tragen wir Wasser ein in das große Dorf hinein, wo die großen Bauern sitzen mit den langen Zipfelmützen, die das Geld mit Scheffeln messen und den Quark mit Löffeln essen."

103. Beachtenswert ift auch die Ausbrucksweise ber Rinderlieder. Sie zeigt die Einfachheit. Schlichtheit und Treuberzigkeit bes Kindes. Berneinungen werden gern gehäuft. Worte ober Wortgruppen wiederholt, Fragen und Antworten fpielen eine große Rolle. Manche Sachnamen erscheinen ohne Artikel; so beift es: "Sch ging einmal nach Engelland, begegnet mir ein Elefant, Elefant mir Gras gab, Gras ich der Ruh gab, Ruh mir Milch gab" uff. Ferner haben sich durch den Ginfluß des Reims mehrfach bestimmte Biegungeformen behauptet, 3. B. die Schaf = Die Schafe (ber Bater hut't die Schaf im Reim auf schlaf) oder bachen - baden und buchen = buten ("Wer will guten Ruchen bachen, ber muß haben fieben Sachen; bade bade Ruchen, alle Leute buchen guten, guten Ruchen"). Andere Wortformen, die fich erhalten haben, find 3. B. gel = gelb (mbb. gel: "Gier und Schmalz, Butter und Salz, Milch und Mehl, Safran macht ben Ruchen gel") und Tödchen ("Tanze, tanze, Tödchen, was koften beine Schuh?"; vgl. mbb. tocke, ahd. toccha) an Stelle bes aus bem Lateinischen entnommenen Büppchen (lat. pupa, spätmhd. puppe). Ein altertümliches Gepräge verleiht ber fo häufig auftretende Stabreim, ber öfter mit Ablaut verbunden ift, z. B. "ri ra rutsch, Ringel Ringel Reihe (Rose), bide bade Ben, Schnede Schnede Schniere, Annchen Dannchen Dittchen Dattchen, pinkepank, ber Schmied ift frank, es kommt ber herr von Tippentappen" ober: "In der pimpampolichen Kirche geht es pimpampolisch zu, tanzt ber pimpampoliche Ochse mit der pim= pampolichen Ruh, und die pimpampoliche Röchen (Röchin) tut fie auseinandergechen" (= jagen).1) Damit find Berse zu vergleichen

<sup>1)</sup> Es ist zu beachten, wie sehr dieses Liedchen inhaltlich an das oben genannte erinnert: "Da droben auf dem Berge, da steht 'ne Kapell', da tanzt der Herr Pastor mit seiner Mamsell." In beiden wird statt des Gottesdienstes Tanz im Gotteshaus abgehalten.

wie: "Wenn mancher Mann wüßte, was mancher Mann wär', gäb' mancher Mann manchem Mann manchmal mehr Ehr'; weil mancher Mann nicht weiß, wer mancher Mann ist, drum mancher Mann manchen Mann manchen Mann manchmal vergißt."1)

In geringem Maße ist frember Einstuß bemerkbar; wo er sich zeigt, ist er von den höheren Schulen ausgegangen. Wie sich lateinische Bezeichnungen ins Kinderspiel (pax, stanto!) eingeschlichen haben, so auch in den Kindervers, z. B. "Une dune (= unus, duo) Tintensaß, geh' in die Schule, lerne was, une dune daus, du bist naus".<sup>2</sup>) Aber nicht nur lateinische Zahlwörter sind eingebrungen, sondern auch französische; daher heißt es: "un, deux, trois, quatre, mademoiselle, à vous à battre" (Ihnen kommt es jetzt zu zu schlagen) oder mit deutscher Fortsetzung: "un, deux, trois, quatre, meine Mutter ist Gevatter, einq, six, sept, huit, du gehst jetzt mit."

Offenbar find biefe Verschen neueren Urfprungs, aber im De= trum ftimmen fie mit ben ältesten überein. Denn wir haben barin die aus vier Hebungen bestehende Zeile, die wir auch in gahlreichen Bolksliedern, 3. B .: "Frischauf in Gottes Namen, du werte deutsche Nation" (in Kirchhofs Wendunmut aus dem 16. Jahrhundert) und Rirchengefängen ("In allen meinen Taten, lag ich ben Sochsten raton"), vor allen Dingen aber in unseren Selbenepen (Anfang bes Nibelungenliedes: "Uns ist in alten maeren" uff.) wiederfinden. In gang gleicher Beise ift & B. ein Liedchen gebaut, welches heißt: "Nig in der Grubé, Bift ein bofer Bube, (Wir) waschen beine Beinchen mit ziegelroten Steinchen." Darin fteht nur die Bahl ber Hebungen (4) fest, die Senkungen können ganz wegfallen (Nir in), gelegentlich aber auch vermehrt werden; so heißt in dem Lied= chen: "Bauer, baue Reffel, morgen wird es beffer" die dritte Zeile jest gewöhnlich: "übermorgen tragen wir Wasser nein"3), hier stehen also zwischen ber erften und zweiten Bebung brei Senkungen.

<sup>1)</sup> Ift ichon aus bem 15. Jahrhundert belegt; vgl. Götinger, Realsterikon ber b. Altertümer S. 494.

<sup>2)</sup> Lirum larum Löffelftiel, wer bas nicht weiß, ber weiß nicht viel" erinnert in seinem Unfang an lateinische Biegungsformen.

<sup>3)</sup> Die vierte Zeile lautet: "Fällt der ganze Reffel ein."

bie den Rhythmus beschleunigen und, wie es scheint, beschleunigen sollen, damit durch die Haft in der Form der gleich darauf ersolgende Einsturz des Kessels vorbereitet werde. Natürlich gibt es auch Verse mit drei ("eins, zwei, drei, bide bade Heu") und zwei ("ich und du und Müllers Kuh, Müllers Esel, das bist du") Hebungen, aber diesenigen mit vieren sind am häusigsten und am weitesten verbreitet.

Ferner ift zu beachten, daß in den Rinderliedern die ungeraden Bahlen eine fo große Rolle fpielen.2) Fängt die fpielende Jugend bei eins zu zählen an, so hört sie gewöhnlich bei drei, fünf, sieben ober neun auf. Daher entstehen Berse wie: "eins, zwei, drei, bide bade Beu", oder: "Sage-fage-bod-bod-bod. Schneiber, Schneiber flick mir'n Rock, wenn ich zähle, eins, zwei, drei, muß das Röckchen fertig sei(n)"; ober: "eins, zwei, brei, in ber Dechanei steht ein Teller auf dem Tisch. kommt die Rat' und frift die Fisch'": oder: "eins, zwei, drei, wir alle sind dabei, vier, fünf, sechs, die Birn' ift ein Gewächs, fieben, acht, neun, bu mußt's fein"; ferner: "eins, zwei, drei, vier, fünf, ftrick mir ein Paar Strumpf"; "eins, zwei, drei, vier, fünf, feche, fieben, muß ich an dem Schubkarrn schieben", ober: "eins, zwei, brei, vier, fünf, sechs, fieben, bu follst beinen Mann recht lieben" (ober: "Betrus Paulus hat geschrieben"; "meine Mutter tochte Rüben"; "wo find die Franzosen blieben?"). Bisweilen gahlt man fogar bis breigehn und reimt barauf: "Wer fauft Beizen?" Beginnt bagegen bie Bablung mit brei, fo ift, mag nun abdiert oder multipliziert werden, die Endzahl gewöhn= lich neun; daher heißt es entweder: "Dreie, fechse, neune, über eine Schenne, über ein Saus, du bift naus", oder: "Dreimal drei ift neune" usw. Selbstverftändlich gibt es auch Ausnahmen von der Regel, 3. B. in dem Berschen: "Ift die schwarze Röchin ba? nein! nein! nein! Dreimal muß ich rummarschieren, bas vierte Mal ben

<sup>1)</sup> Bgl. auch das englische Liedchen: "Dickery dickery dock, The mouse ran up the clock, The clock struck one, Down the mouse ran."

<sup>2)</sup> Bgl. meinen Aufsat in der Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten I, S. 34 f. Dort sind auch auf Seite 35 Beispiele aus Bolkstiedern gegeben, in denen besonders die Drei sehr beliebt ist, 3. B.: "Drei Rosen im Garten, drei Lilien im Wald, im Sommer ist's lieblich, im Winter ist's kalt."

Ropf verlieren, das fünfte Mal tomm mit!" (Bergl.: "Dreizehn, vierzehn Schneider, die wiegen fünfzehn Bfund, und wenn fie bas nicht wiegen, da sind sie nicht gesund"); aber überall tritt die Bor= liebe für die ungeraden Zahlen deutlich hervor. Ebenso finden wir diese ohne solche Reihenbildung oft einzeln, 3. B.: "Wir treten auf die Rette, daß die Rette klingen foll, fein und klar, wie ein Saar, hat geflungen fieben Sahr", oder: "Adam hatte fieben Gohne. fieben Sohne hatte er, fie agen nicht, fie tranken nicht, fie hatten feine Beiber nicht, und machten's alle fo wie ich"; ober: "Beter, Beter, Ibenftrich, fieben Ragen schlugen fich in der dunklen Rammer mit 'nem blanken Sammer." Damit fteht in Ginklang, daß auch fonst das Volk gern ungerade Zahlen verwendet, namentlich in Busammensetzungen wie neungescheit und Siebensachen. Der tiefere Grund dieser Erscheinung liegt offenbar in der Borstellung von ber geheimnisvollen Rraft, mit der diese Rablen ausgestattet find. Daher werden auch noch jett in den meisten Gegenden Deutschlands die Hochzeiten gern am 1., 3., oder 5. Wochentage (Sonntag, Diens= tag ober Donnerstag) gehalten, selten am 4. ober 6. (Mittwoch ober Freitag, trot der Liebesgöttin Freia-Benus, nach welcher der lettere Tag benannt ift).1) Db indes diese Symbolik urdeutsch ist ober auf die von der pythagoreischen Lehre beeinflußten Vorstellungen ber Römer zurückgeht, wird sich nicht so leicht entscheiden laffen; jedenfalls haben wir hier febr alte Unschauungen por uns.

104. Größeren Reiz bieten die Spuren mythologischer und anderer altheidnischer Vorstellungen, die sich ab und zu in Kindersliedern erhalten haben. So begegnen und zunächst verschiedene dämonische Wesen, wie die Rizen (Nix in der Grube) oder der Buzemann ("es tanzt ein Bi-Ba-Buzemann in unserm Haus herum, didum, er rüttelt sich, er schüttelt sich, er wirst sein Sächen hinter sich" uss.). Aber auch andere Gestalten aus der altgermanischen Götterlehre treten uns entgegen, z. B. Frau Holle, deren Rame, wie manche glauben, in dem Verschen enthalten ist: "Kingel Kingel

<sup>1)</sup> Nach Bilmar, Ibiotikon von Kurhessen unter Fischtag und Fleischstag, waren in Hessen Mittwoch und Freitag Fasttage und hießen in der Hausdrhung Fischtage, während Dienstag und Donnerstag Fleischtage genannt wurden.

Reihe, mir find der Kinder dreie, wir treten auf den Holderbusch 1) und schreien alle husch! husch!" Ebenso dürfte fie wohl mit ber Mutter gemeint sein in bem Liedchen, womit ber Maitafer zum Fliegen aufgefordert mird: "Maitafer, flieg, bein Bater ift im Krieg, beine Mutter ift in Engelland"2) (ober Bommerland), während unter dem Bater, der fich im Kriege befindet, vermutlich Donar zu verstehen ift. Daneben erscheinen nicht selten die drei Jungfrauen, die bas Schicksal bes Menschen bestimmen, b. h. die ben griechischen Moiren und ben römischen Bargen entsprechenden Nornen. So lautet ein bekanntes Wiegenlied: "Beie buie faufe, ber Bettelmann fteht im Sause; er hat einen großen Schlitten mit, nimmt die kleinen Rinder mit, fährt fie 'nauf nach Jene (Jena), läßt fie drinnen lehne, fährt fie 'nan aufs Glockenhaus, ba guden brei schöne Jungfern raus; die erfte die spinnt Seide, die zweite die schabt Kreide, die dritte schließt den Himmel auf, läßt ein biß= chen Sonne 'raus." Daneben gibt es zahlreiche andere Fassungen, 3. B.: "Ich ging einmal ins Glockenhaus, fahn drei schöne Jungfern 'raus; die erste fann, die zweite spann, die dritte zog die Himmels= schnur, daß ich 'nauf in'n Simmel fuhr", oder: "Dreie, sechse, neune, im Sofe fteht die Scheune, im Garten fteht bas Berrenhaus, ba schaun drei goldne Jungfraun 'raus; die eine fpinnt Seide, die andre reibt Preide, die dritte schließt den Himmel auf, da quckt die Mutter Gottes 'raus", oder: "Da broben auf dem Berge ba ift ein kleines Baus, da schauen drei Jungfraun zum Fenfter heraus. Die eine die ist fronfet, die andre ist schonfet, die dritt' hat keine Bent (Bahne), ift nicht wert, daß man sie nennt (baprisch). Da fich nun das Bolf nach den Angaben des Bischofs Burthard von

<sup>1)</sup> Holberbusch — Holunderbusch. Bgl. alemann. Holberstod, thüring. Holberblüte.

<sup>2)</sup> Dieses Engelland ist natürlich nicht das Königreich Großbritannien, sondern das himmlische Lichtland, wo die Engel wohnen und mit ihnen die Seligen, ebenso die Göttin Holla; es kommt auch sonst in Kinderliedern vor, z. B. ich ging einmal nach Engelland, begegnet mir ein Elesant, oder: ene dene Taffetband, ist es nicht weit nach Engelland ust. Bgl. das Liedchen: "Marienkäserchen slieg aus, dein Huschen brennt, dein Mitterchen stennt, dein Kütterchen stennt, der Schallen stennt

Worms († 1025) noch ums Jahr 1000 die drei Schicksalsschwestern bei der Geburt eines Kindes anwesend dachte und sie mit vorges gesetzten Speisen und Getränken bewirtete, so ist es begreislich, daß man sie auch in den Wiegenliedern günstig zu stimmen und um gnädigen Schutz für das Neugeborene zu bitten pflegte. 1)

Andere mythologische Beigaben sind zweiselhafterer Art. So soll in dem Liede: "Wir woll'n einmal spazierengehn, wenn nur das wilde Tier nicht käm'", die zwölf, die zu der man zählt, die zwölf Weltstunden bedeuten; denn wenn diese verslossen sind und der grimmige Höllenwolf erscheint, bricht nach der nordischen Götterslehre das Hinder auseinanderstieben. Die goldene Brücke aber, durch welche die Kinder ziehen, bringt man mit dem Regendogen in Verdindung, der als Götterbrücke den Hinmel und die Erde verknüpft. Von diesem Pfade heißt es, daß er einst von Muspels Söhnen zerbrochen wird, wie es im Liede geschieht von seiten eines Mannes, der als Goldschmied Interesse an dem Besitze des wertsvollen Materials hat.<sup>2</sup>)

Daneben beobachten wir Spuren bes altheibnischen Zauberwesens, z. B. in ben Wundsegen, beren älteste Form uns die sogenannten Merseburger Zaubersprüche bieten: "Phol und Wodan suhren zu Holze; da ward dem Füllen Balders der Fuß verrenkt; da besprach ihn Sindgund, da besprach ihn Freia, da besprach

<sup>1)</sup> In der Schweiz lautet das Liedchen: "Rite, rite, Rößli, zu Bade stoht e Schlößli, zu Bade stoht e goldis Hus, lueget drei Mareie drus, die eine spinnt Side, die andre schnitzlet Kride, die dritte spinnt Habersstrou, behüet mer Gott mis Chindli au." Eine Sichstädter Fassung steht in der Zeitschr. f. d. Mundarten 4, S. 113, 33 alemannische Formen bietet Gertrud Züricher in der Schrift "Das Rhti-Rößlisied", Bern 1907.

<sup>2)</sup> Bezeichnend aber ist, daß er dabei von seiner jüngsten Tochter unterstützt wird. In ihr tritt der jugendliche Übermut ebenso zutage, wie in Phaethon, der sich den Sonnenwagen des Baters für einen Tag erbittet und, nachdem er damit unsägliches Unheil angerichtet, durch den Blitz Jupiters ein jähes Ende sindet, oder wie im kleinen Horn (Februar), dem Sohne des großen Horn (Januar), der nach dem Bolksmunde "sein Stückhen macht", wenn es unter seinem Regiment schlimmes Wetter gibt, dem daher auch die Worte in den Mund gesegt werden: "Bätt" ich die Macht wie du (der große Horn), ich ließ erfrieren das Kalb in der Kuh."

ihn Wodan" usw. Ein geringer Überrest davon ist in harmlosen Sprüchlein wie: "Heile, heile Segen" auf uns gekommen. In "Heile Rätzchen" vermutet man einen hinweis auf die Ratze als Hollas Tier. Ferner die Worte "Saft, Saft, Seide, Erle und die Weide", die der Anabe vor sich hinmurmelt, wenn er ein Pfeischen aus Holunder oder Weidenholz macht, werden vielsach angesehen als Nachklänge der altgermanischen Zaubersprüche, die man meist auf Bast und Rinde einritzte, doch wohl mit Unrecht.

Aber nicht bloß einen religiösen Sintergrund laffen die Rinder= lieber erfennen, fondern öfter auch einen geschichtlichen. Go lebt der Dreißigjährige Krieg vielfach noch in Berfen fort, die namentlich in Suddeutschland verbreitet find: "Bet' Rindlein, bet'. morgen kommt ber Schwed', morgen kommt ber Drenftern, wird das Kindlein beten lehr'n", oder: "Der Schwed' ist kommen, hat alles mitgenommen, hat Fenfter 'neingeschlagen und das Blei davon= getragen, hat Rugeln draus gegoffen und Bauern totgeschoffen." Und wenn das bekannte Liedchen: "Zieh, Schimmel, zieh in Dreck bis an die Knie! Morgen woll'n wir Safer dreschen, friegt der Schimmel auch zu freffen" umgemodelt wirb: "Morgen woll'n wir Tille (Dille) dreschen, woll'n sie geben im Kraut zu fressen", so ift darin eine beutliche Anspielung auf General Tilly enthalten. Ferner wird in einem anderen Liedchen der Frangofen gedacht und das Ende ihres Übermuts vor Mostan hervorgehoben: "Eins, zwei, drei, vier, fünf, fechs, fieben, wo find die Frangofen blieben? Bu Mostau in dem tiefen Schnee, da riefen fie all': o weh, o weh! Wer hilft uns aus dem tiefen Schnee?", und bei dem Gedanken an denselben Feldzug beifit es in einem anderen Berse: "Gins. zwei, drei . . . zwanzig, die Franzosen zogen nach Danzig, Danzig1) fing an zu brennen, Napoleon mußte rennen; ohne Strumpf' und ohne Schuh' rannte er nach Frankreich zu."

105. In viel höherem Maße als die Geschichte ist das tagtägliche Leben, vor allen Dingen die vor Augen liegende Natur im Kinderliede widergespiegelt. Bei dem häufigen Aufenthalt der Kleinen unter freiem Himmel, bei ihrer Liebe zur Tierwelt ist dies leicht begreislich. So verstehen wir denn, warum die Schnecke angeredet

<sup>1)</sup> Danzig icheint bier Mostau zu vertreten.

wird: "Schnede, Schnede, Schniere, zeig' mir beine Börner alle viere: wenn du mir fie nicht zeigen willft, werf ich dich in'n Graben, freffen bich die Raben", oder warum der Maikafer aufgefordert wird zu fliegen. Gleichfalls mit bekannten Tieren haben es folgende Berschen zu tun: "A b c, die Rate lief in'n Schnee", "Beia popeia, was niftelt im Stroh? 'Sind drei fleine Bangchen, die haben keine Schuh', der Schuster hat Leder, tein'n Leisten bazu" usw.; "Bauer bind den Budel an, daß er mich nicht beißen kann, beißt er mich, verklag' ich dich, taufend Taler koftet's bich"; "Bibel, babel, Banfe= schnabel, wenn ich dich im Simmel habe, reiß' ich dir ein Beinchen aus, mache mir ein Bfeischen draus, pfeif' ich alle Morgen, kommen alle Storchen, geht die Mühle klipp klapp, ei du alter Pfeffersach"; "Ihr Diener, was machen benn die Sühner? Legen fie brav Gier? Das Mandel einen Dreier" u.a. Auch verschiedener Berufstätig= feiten wird gedacht, 3. B. "Böttcher, Böttcher, bum bum bum, mach' mir meine Rafe krumm"; "Binkepank, der Schmied ift krank"; "Wittewittewitt, mein Mann ift Schneiber."

Selbst dafür ift gesorgt, daß ber Sumor nicht fehlt; benn Lachen erfrischt das Gemüt und macht fröhliche Gesichter. Drollig ift es schon, wenn dem in der Wiege liegenden Rinde für die nächsten Tage Fisch ober Schweinebraten 1) in Aussicht gestellt wird ("Beie buie bisch bisch, morgen tochen wir Fisch, Fisch, Gisch, übermorgen Schweinebraten, woll'n wir dich zu Gafte laden"), oder wenn das Festessen gar aus einer kleinen Maus bestcht "(Beie buie fause, die Rate die will maufe, woll'n dem Ratchen aufs Schwangchen schlagen, das Rätichen will ein Mäuschen haben, Mäuschen woll'n wir braten, dich zu Gafte laden"). Großen Spaß bereitet es ferner den Rindern, wenn die Tätigkeit der fünf Finger vorgeführt wird und der kleinste dabei eine so wichtige Rolle spielt: "Das ist ber Daumen, ber schüttelt die Pflaumen, ber lieft fie auf, ber trägt fie 'nein, der ift fie gang allein", oder: "Der ift in den Bach gefallen, der hat ihn 'rausgezogen, der hat ihn heimtreit (heimge= tragen), ber hat ihn ins Bett geleit (gelegt), und ber Rleine hat's Bater und Mutter geseit" (gesagt), ober: "Der hat einen Sasen

<sup>1)</sup> Auch Klöße, 3. B. in dem Liedchen: "Ru da weine nur nicht, in ber Röhre stehn Klöße, du siehst sie ja nicht."

gejagen, der hat ihn gar derschlagen, der hat ihn heimgetragen, der hat ihn gesotten und gebraten, ber hat die Beine abgenagen (aus Wien. Reitschr. f. d. Mundarten VI (1905) S. 238).1) Romisch wirkt ferner die Aufforderung, in den Belg zu beißen, wenn man bose ift (.Bift du bofe, beiß in'n Belg; tommst du bis nach Weißenfels, fommst du bis nach Halle, ift die Bosheit alle"). Ebenso svanhaft bürfte es sein zu hören, wie sich die Klosterbewohner einmal etwas zugute tun, wenn der Abt fort ist, und wie sie durch das Klingeln an der Tür rechtzeitig feine Rückfunft zu erfahren hoffen ("Der Abt ift nicht zu Sause, er ift auf einem Schmause, und wenn er wird nach Sause kommen, da wird er schon geklingelt kommen"). Bon ähnlicher Wirkung find manche andere Liedchen, 3. B .: "Da brüben und da braußen, da geht es fo zu, da tangen die Bauern, ba klappern die Schuh', da geigt die Maus, da tanzt die Laus, da hüpft der Floh zum Fenfter 'naus, da hüpft er sich ein Beinchen aus; da hüpft er auf die Brud', bricht er fein Genick, da hüpft er in den Dreck, patsch, da ift er weg"; ferner: "A b c, die Rate lief in'n Schnee, ber hund hinterdrei, fall'n alle beibe in'n Erdapfelbrei", oder: "Ich ging einmal nach Engelland", das unerwartet mit einer ichallenden Ohrfeige abichließt.2) Gine gange Rette von brolligen Szenen aber bieten langere Lieder wie die Rinderpredigt, in der die fernliegenoften Dinge nebeneinander gestellt werden: "Ihr Diener, meine Berrn, Apfel find feine Bern (Birnen), Bern find feine Apfel, die Wurft hat zwei Zipfel, zwei Zipfel hat die Burft, der Bauer

<sup>1)</sup> Bgl. auch F. M. Böhme, Kinderlieder und Kinderspiele S. 200 ff. und folgenden Spruch: "Fünf Engeli hänt gesunge, fünf Engeli hänt gesprunge, 's erst blost 's Füerli a, 's zweit stellt 's Pfännli dra, 's dritt schüttet 's Bäppli (Gsen) dri, 's viert tuet brav Zucker i, 's fünst seit: 's ift agericht, jeht, mi Büedli, drenn di nit!" Däumling hat einen Bock (Spanserkel) gekocht (— geköst), Sondermann hat ihn nach Hause brave kangmann hat ihn gestochen, Fingerling hat die Burst gemacht und der keinen Bann hat alles abgemacht (Zeitschr. d. Bereins f. rheinisch-westsch. Bolkskunde III (06) S. 224.

<sup>2)</sup> Ich ging einmal nach Engelland, begegnet mir ein Elefant, Elefant mir Gras gab, Gras ich der Ruh gab, Ruh mir Milch gab, Milch ich der Mutter gab, Mutter mir einen Dreier gab, Dreier ich dem Bäder gab, Bäder mir ein Brötchen gab, Prötchen ich dem Hündchen gab, Hindchen mir ein Pfötchen gab, Pfötchen ich der Köchin gab, Köchin mir eine Schelle gab.

leidet Durft, Durft leidet der Bauer, sein Leben wird ihm fauer, fauer wird ihm fein Leben, ber Weinstock hat viel Reben, viel Reben hat der Beinftod, ein Ralb ift fein Ziegenbod, ein Ziegenbod ift tein Ralb, meine Predigt ift halb, halb ist meine Predigt, ber Brotschrank steht ledig, ledig steht ber Brotschrank, ein Tisch ist keine Dfenbant, eine Ofenbant ift fein Tisch, in der See leben viel Risch'. viel Fische leben in der See, der hund hat viel Flöh', viel Flöhe hat der Sund, eine Laus ift fein Pfund, ein Pfund ift feine Laus. meine Predigt ift aus."1) Dasselbe gilt von dem Liede über den Gotel, den der Herr ausschickt, um den haber zu schneiden; ihm wird, weil er dies nicht tut und auch nicht wieder nach Sause kommt, ber Bubel nachgesandt; boch erweist es sich als notwendig, auch noch den Brügel, das Feuer, das Waffer, den Ochsen, den Fleischer, den henter und den Teufel hinzubeordern, freilich mit demfelben Erfolge, so daß schließlich der Herr selber geht und fieht, wo die anderen bleiben; dasfelbe gilt auch von der Geschichte mit dem Topfe. ber ein Loch hat, wobei das Zwiegespräch zwischen dem lieben Bein= rich und ber lieben Liese von vorn anfängt, ehe ber Schaden wieder gutgemacht ift. Alles das gibt Gelegenheit zum Lachen und er= heitert den Sinn; denn darauf ift es bei den Spielen der feligen Kinderzeit hauptfächlich abgesehen. Aber auch in späterem Lebens= alter erinnert man sich noch mit Freuden der alten lieben Sprüche, an benen man sich in jungen Tagen so oft ergött hat. Darum muffen wir Ruckert zustimmen, wenn er fagt:

"Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit Klingt ein Lied mir immerdar. D wie ist so weit, o wie ist so weit, Was mein einst war! D du Kindermund, Unbewußter Weisheit froh, Bogessprachekund, vogelsprachekund Wie Salomo."

<sup>1)</sup> Eine solche Reimfette ist aus dem 14. Jahrh. überliesert: ez reit ein hêrre, ein schilt was sîn gêre, sîn gêre was sîn schilt unde ein hagel sîn wint, sîn wint was sîn hagel, ich wil iuch fürbaz sagen, ich wil iuch fürbaz singen; bouge daz sint ringe, ringe daz sint bouge und ein slâf ein ouge usw. Bgl. Göşinger, Reallerion der d. Altertümer S. 494 f. Wadernagel, Altbeutsches Lesebuch S. 967.

## Einige erläuternde Belegstellen.

1. Lautmalerei. Zeitschr. b. allg. beutsch. Sprachver. XVII. S. 112 (Anzeige von D. Frömmel, Deutsche Rätsel. Leipzig 1902): In bem Rätselnamen bes Schornsteinfegers Ribelrabelrumbel macht sich nicht nur eine wirksam anschauliche Klananachahmung geltend (man vernimmt darin das fräftige Kraten des Befens). fondern es wirft barin auch ein Urgesetz unserer Sprachbilbung. der Ablaut, mit frischer Jugendkraft fort. Folgt aber bier bas Wort bloß dem Dhr, so entspringt es in anderen Fällen aus bem mit bem Auge erfaßten Bilbe. So beim Gigerle Gagerle. ber übers Ackerle ging, b. i. bei bem in zitternden und durch= einander tanzenden Flocken fallenden Schnee, der allmählich weiter und weiter das Feld bedeckt, und desgleichen bei der Birlepause, die hinter unserem Sause hängt und weint, wenn die liebe Sonne icheint, einem feltsamen Wortgebilde, bas ben Giszapfen, den es bedeutet, auch versinnlichen möchte, wenn ihn der warme Sonnenschein flimmernd und flirrend durchstrahlt und in perlenben Tropfen schmelzen läßt.

Eine großartige Lautmalerei bietet Goethes Hochzeitslied, wo die eifrige Tätigkeit der Zwerge im alten Schlosse des Grafen folgendermaßen geschildert wird:

Da pseist es und geigt es und klinget und klirrt, Da ringelt's und schleist es und rauschet und wirrt, Da pispert's und knistert's und flüstert's und schwirrt; Nun dappelt's und rappelt's und klappert's im Saal.

Ahnlich ist es in Brentanos Berse:

Es sauset und brauset das Tamburin, Es prasseln und rasseln die Schellen darin, Die Becken hell stimmern von tönenden Schimmern, Um Kling und Klang, Um Sing und Sang Schweisen die Pseisen und greisen ans Herz

Mit Freud' und mit Schmerz.

- E. Palleske, Die Kunst des Vortrags. 2. Aufl. Stuttgart 1884, S. 49: Schiller wußte recht wohl, daß der Bokal i den benkbar höchsten Eigenton hat, der über einer grundlosen, mitsklingenden Tiese schwebt, wenn er im Taucher sagt: Und es wallet und siedet und brauset und zischt, bis zum Himmel sprizet der dampsende Gischt; und sein Genius gab ihm Töne zu seiner Glocke wie solgende: Von dem Dome schwer und bang tönt die Glocke Grabgesang. Hier wechseln die drei Laute o, e und a. Man hört verschiedene Glocken läuten.
- 2. Empfindungswörter (Interjektionen). S. Baul, Bringi= vien ber Sprachgeschichte. 2. Aufl. S. 145: Wir verstehen unter Interjektionen Refleglaute, die durch den Affekt hervorgetrieben werden, auch ohne jede Absicht der Mitteilung. Man darf aber barum nicht die Borftellung damit verfnüpfen, als wären fie wirklich Naturlaute, die mit ursprünglicher Notwendigkeit aus bem Affette entsvrängen wie Lachen und Beinen. Bielmehr find die Interjektionen, deren wir uns gewöhnlich bedienen, gerade so gut durch die Tradition erlernt wie die übrigen Elemente ber Sprache. Rur vermöge der Affoziation werden fie zu Refler= bewegungen, weshalb denn auch die Ausbrücke für die gleiche Empfindung in den verschiedenen Sprachen und Mundarten und auch bei den verschiedenen Individuen der aleichen Mundart je nach der Gewöhnung fehr verschieden sein können. Es ist ja auch eine in den verschiedensten Sprachen zu machende Beobachtung, daß Interjektionen aus anderen Wörtern und Wortgruppen entstehen, 3. B.: ach Gott! alle Wetter! herrje! (Berr Sefus). Die meisten und die individuellsten in bezug auf die Lautform und ben Empfindungston find Reaftionen gegen plot= liche Erregungen des Gehörs- und Gefichtsfinns, 3. B. paff, patich, parbauz, bauz, blauz, puff, futich, husch, klaps, knacks, ratich, schwapp, wupp usw.
- 3. Wohllautsbestrebungen. G. Ment in Kluges Zeitschrift für deutsche Wortsorschung, I, S. 200: Friedrich der Große nennt das Griechische einmal la langue la plus harmonieuse qui eût jamais existé; er preist die griechischen Schriftsteller, welche ihr quantités d'expressions pittoresques gegeben haben, sich durch

grace, politesse und décence auszeichneten; sie haben die Spache elegant gemacht. Aus Gründen des Wohlklangs verwirft er das Englische und das Holländische, sobt das Italienische. Der Bergleich des Zischens der Schlange mit dem Englischen gefiel ihm sehr. Das Deutsche erscheint ihm besonders deshalb häßlich, weil die Konsonanten darin zu sehr überwiegen; denn les voyelles plaisent aux oreilles, trop de consonnes rapprochées les choquent, parceque'elles coûtent à prononcer et n'ont rien de sonore.

Mehers Konversationssezikon unter Lautsehre: Jede Sprache hat ihre besonderen Lautgesetze und Lautneigungen. Hierauf beruht es auch, daß der sogenannte Wohlsaut etwas sehr Schwankendes ist. Jeder hält das für wohlklingend, womit er durch langjährige Gewohnheit vertraut ist, und der Hottentotte ist ebenso sest von dem Wohlklang seiner Schnalzlaute überzeugt wie wir von der Schönheit unserer Konsonanten, obschon der Ausländer deutsche Wörter wie Holzpflock unaussprechdar sindet und an Vokalreichtum die deutsche Sprache tief unter den Joiomen der rohen Polynesier rangiert, welche jede Silbe auf einen Vokal ausgehen und mit nicht mehr als einem Konsonanten beginnen lassen.

Jakob Grimm, Kleinere Schriften, Berlin 1864 ff., S. 407 äußert sich über benselben Punkt anders: Unserer Sprache tut das Überwiegen der Konsonanten gar nicht weh, sondern sie hat noch die Fülle anmutiger Wörter. Der echte Wohlsaut kommt mir vor wie ein unbewußtes Erröten, wie ein Durchscheinen gesunder Farbe, der falsche, aufgedrungene Wohlsaut wirkt gleich einer verderblichen Schminke.

A. Riehl, Fr. Niehsche, Stuttgart 1901, S. 33: Niehsche stellt alle seine künstlerischen Fähigkeiten, auch die musikalischen, in den Dienst der Sprache; er herrscht über die Sprache, er gebraucht sie als Instrument, das seinen seinsten Absichten und jeder Laune der Stimmung gehorcht, und indem er ihr seinen Geist mitteilt, den bald raschen, bald ruhigen Fluß seiner Gedanken, die Farbe seiner Leidenschaften. läßt er sie, wie eben der Künstler sein Instrument, zugleich ihren eigenen Geist zur

Darstellung bringen. Nietsiche sagt einmal: "Keins der jetzigen Kulturvölker hat eine so schlechte Prosa wie das deutsche. Der Grund davon ist, daß der Deutsche nur die improvisierte Prosa kennt. An einer Seite Prosa wie an einer Bildsäule arbeiten kommt ihm vor, als ob man ihm aus dem Fabellande vorerzählte." An einer anderen Stelle äußert er: "Das herrliche Tonwesen der Sprache ist vor allem sür das Gehör da; die Schule der Rede ist die Schule der höheren Tonkunst. Der Deutsche liest nicht laut, nicht sürs Ohr, sondern bloß mit den Augen; er hat dabei seine Ohren ins Schubsach gelegt." Ja, Nietzsche sorder und Diphsthonge rate und wie zart und reich sie sich in ihrem Hintereinsander färben und umfärben.

4. Berkleinerungsformen. Th. Gartner, Die Nachfilben ichen und slein, Beiheft der Reitschr. des allgem. beutsch. Sprachvereins XIV-XV, S. 169: Die oberflächliche Renntnis der deutschen Mundarten, die fich uns eröffnet, wenn wir eine größere Samm= lung mundartlicher Stude durchsehen, genügt, um uns zu be= lehren, daß das ichengebiet vom eleingebiet nicht durch eine oft= westliche Linie geschieden ift. Die Grenze geht vom Sudwinkel Lothringens aus und steigt nordoftwärts bis an die Provinzen Brandenburg und Bofen, fo daß gang Schlesien aus dem ichengebiete ausgeschloffen wird. Auch drängt sich das eleingebiet von Bamberg und Koburg nach Nordwesten hin (Eisfeld, Sild= burghausen, Meiningen, Wasungen) bis ins Mitteldeutsche hinein. Sehen wir näher zu, fo finden wir gunächst, daß echen auf mittelbeutsche Mundarten beschränkt ift, während ber plattbeutsche Norden -fe(n) ausspricht. Dann bemerken wir, daß das -fengebiet im äußersten Norden durch sie (niederländisch) und sing (besonders medlenburgisch) verkurzt wird. Auch an der schlefisch= posenschen Grenze (Deutsch-Wartenberg) ift letteres die aus-Schließliche Berkleinerungsfilbe. Im Alemannischen finden wir =li, in Schwaben =le, in Mainfranken und Schlesien =la, von Bayern bis Ungarn -l (sel, sal, serl). Das volle slein icheint nur in vereinsamten banerischen Sprachinfeln (Gottschee in Rrain, Deutsch-Bilsen in Ungarn) fortzubesteben.

- 5. Berftarfung bes Ausbruds. E. Bolff, Boetif. Dibenburg und Leipzig, 1899, S. 54: Ohne Zweifel liegt die Erhebung in ein als höher betrachtetes Reich dem poetischen Streben zu= grunde. Es muß danach selbstverständlich erscheinen, daß auch fonft Verftärkung und Erhöhung in dem Urwefen der Poefie liegen. Richt mehr werden wir als absonderliche rätselhafte Eigentümlichkeiten anftaunen, daß ein homer gar gern attributive Adjektiva im Superlativ verwendet; auf dasselbe not= wendig wirkende Gefet werben wir es zuruckführen, daß im mhd. Epos jeder held als der fühnste Degen, jede helbin als die minniglichste Maid übereinstimmend vorgestellt wird. Aur Botenzierung brängt alle poetische Darftellung bin. Darum muß in Goethes "Willtommen und Abschied" Finfternis aus dem Gefträuche mit hundert schwarzen Augen sehen, darum ebenda die Nacht taufend Ungeheuer schaffen. Ewig, unendlich, all überschwemmen die Poesie.
  - G. Gerber, Die Sprache als Kunft, II. 2, S. 21: Der rhetorische Pleonasmus wiederholt denselben Sinn mit wechselndem Ausdruck, er wirkt also durch Häufung und Fülle; energischer wird die Birkung, wenn die Ausdrucksmittel nicht gleichwertig nebeneinander stehen, sondern von den schwächeren übergehen zu den stärkeren. Denn dann beruht sie nicht mehr auf dem längeren Berweilen der Borstellung bei dem Gegenstande, sondern darauf, daß an dem Anwachsen der Bezeichnungen die Größe und Bedeutung des Sinnes bestimmter ermessen wird und daß auch die Absicht einer Steigerung zum Bewußtsein kommt. Weniger berechnend, mit natürlicher Kraft wirkt die Steigerung, wenn sie den Sinn sogleich in einen stärksten Ausdruck zu kleiden sucht (Hyperbel).
- 6. Gegensat im sprachlichen Ausbruck. R. Bruchmann, Psychologische Studien zur Sprachgeschichte, Leipzig 1888, S. 325: Reizstärken, Tonstärken und Lichtqualitäten empfinden wir im allgemeinen nur nach ihrer wechselseitigen Beziehung, nicht nach einer unveränderlich festgestellten Einheit, die mit ober vor dem Eindruck gegeben wäre. Damit scheint mir die Disposition für die Auffassung von Worten in Analogie zu stehen.

Ein Farbenton erscheint um so gesättigter, in je größerem Gegensat er sich zu anderen Farbeneindrüden befindet. Die größte Helligkeit erreicht die Empfindung dann, wenn sie im Berhältnis zum absolutesten Dunkel bestimmt wird. Stehen dagegen zwei Wörter von ähnlicher Reizstärke nebeneinander, so wird ihre Kontrastwirkung gering sein.

Tobler, Zeitschr. f. Bölferpsphologie u. Sprachwissenschaft I, S. 360: "Schon bei ber ersten Sprachbilbung mochte es por= kommen, daß gewisse, ihrer objektiven Natur nach doppeldeutige Unschauungen sprachlich in einer und berselben Burzel firiert wurden, der dann alfo eine doppelte, faft entgegengesette Bebeutung zuzukommen scheint. Denn daß sich die eine von diesen aus der anderen im Laufe der Zeit erst entwickelt habe. ift nicht anzunehmen, wenigstens ba, wo beibe Bedeutungen innerhalb ber finnlichen Sphäre liegen; vielmehr entspringen beide gleichzeitig aus einer in sich polaren Grundbedeutung. Die meiften diefer Fälle betreffen räumliche Anschauungen; die Relativität aber und bloß subjektive Auffassung der gewöhn= lichen Raumbestimmungen konnte schon der natürlichen Unschauung vorschweben. So erklärt sich die Doppelbedeutung von mhd. ende - Anfang und Ende, von engl. black schwarz neben angelfächf, blaec, schwarz und weiß, von ahd, risan, steigen und finken, von mhd. zogen, eilen und zögern.

7. Gefühlswert der Börter. K. Müller, Die Biederbelebung alter Börter, Beiheft zur Zeitschrift des allgem. deutschen Sprachevereins, II, S. 63: Man soll nicht, wie Goethe einmal sagt, neuen Geift mit alter Sprache verbrämen. Wo es sich aber um eine von der gewöhnlichen Redeweise sich abhebende Sprache handelt, wo es gilt, mächtige, ins Innere dringende und im Inneren nachhallende Töne anzuschlagen, da kann ein altes Macht- und Klangwort gerade das rechte sein, gerade die Wirkung erzielen, die ein neuzeitliches versehlen würde. Mit einem Worte: Dem Dichter muß es erlaubt sein, ja, es kann ihm geboten erscheinen, veraltete Wörter wieder aufzunehmen und zu ersneuern. Dieser Meinung gab bereits Wieland Ausdruck, indem er sich auf Onintilian bezog, der zwar dem Kedner alle veralteten

Wörter verbot, dieses Verbot aber nicht auf ben Dichter auss behnte.

Th. A. Meyer, Das Stilgesetz der Poesie, Leipzig 1901, S. 162: Unzählige Worte der Sprache können einen Empssindungston in sich aufnehmen; der Dichter bringt ja alles, auch das scheinder Tonlose, zum Klingen, aber nur bei verhältnismäßig wenig Wörtern gehört der Empsindungston zu den Grundmerkmalen der Vorstellung, so daß er sich unbedingt und mit Notwendigkeit einstellt, so oft sie ausgesprochen werden. Wörtern wie Koß, Maid, Leu, Minne, minniglich oder Diminutiven wie Kämmerlein, Kößlein, Köslein ist es wesentlich, den Empsindungston in irgendeiner Hinsicht mitzuerwecken.

8. Glimpfwörter (Guphemismen). R. Scheffler, Der verhüllende ober euphemistische Bug in unserer Sprache, Beiheft b. Zeitschr. b. allgem. beutsch. Sprachver. XIV-XV, S. 123: Wenn ber Franzose das Krankenhaus maison de santé ober als Stätte ber Nächstenliebe charité oder pitié nennt, wenn wir es als Stätte ber Gaftlichkeit mit Sofpital bezeichnen, wenn man früher Die Infaffen eines Siechenhauses aute Leute nannte, so find bies alles Außerungen derselben Reigung, das Unangenehme möglichft zu verhüllen. Das derbe Wort lügen hat eine lange Reihe von Ausdrücken neben fich, die nicht bloß schwächere Formen des Lügens bezeichnen, sondern vor allem eine milbere Auffaffung bekunden. Dahin gehören Lurren, Flausen, Flirren, Flunkereien, ferner einem etwas aufbinden, aufhängen, auf die Nase heften, mit etwas renommieren, das studentische sohlen und nicht zum wenigsten aufschneiben. Dieses heißt vollständig mit dem großen ober langen Meffer aufschneiden und ift in Sagerfreisen entstanden, beren Sägerlatein ja besonderer Art ift. Naricola erklärt in seiner Sprichwörtersammlung vom Jahre 1528 diese Redensart als die gebräuchlichste Baraphrase und Beschneidung des harten Wortes "er leugt", und die Vorrede zum Münchhausen 1786 rühmt an dem Freiherrn die Runft zu lügen oder, höflicher gesagt, das lange Messer zu handhaben. Und wo alle diese Ausbrücke nicht angemeffen find, da bieten sich als milbere Bezeichnungen immer noch dar die

Umschreibungen: die Unwahrheit sagen und die Wahrheit versschweigen.

- 9. Söflichkeitsbezeigungen. S. Bunderlich, Die Runft ber Rede, dargestellt an den Reden Bismarks, Leipzig 1898, S. 70: Die Schwerfälligkeit bes mittelalterlichen Berkehrs laftet noch auf den Anredeformen, mit benen fich die Mitglieder der Stände= versammlungen bes endigenden 18. Jahrhunderts gegenseitig beehren. Sochwürdige, hochachtbare, wohlgeborne, insonderheit großgunftige, hochzuverehrende herren; an folden Schwulft binden sich noch die einzelnen Redner auf dem württembergischen Landtage von 1797 mitten in einer Bersammlung, die unter ben Stürmen ber frangofischen Revolutionsfriege aufammenges treten war. Die neuen Staaten, die sich auf den Trümmern bes alten Reiches erhoben, fanden in den neugeschaffenen Land= tagen einen Mittelpunkt für ihr öffentliches Leben. Sier im lebendigen Fluß der Rede und Gegenrede mußten sich auch die Unredeformen abschleifen und glätten. Zuerft wurden die schwerfälligen Titel und Standesbezeichnungen über Bord geworfen. Bunächst traten Bürger, Brüder, Mitbrüder, Freunde auf, da= neben deutsche Männer, Vertreter des Volkes, Männer des Volkes, schließlich bloß "meine Berren".
  - D. Behaghel, Die beutsche Sprache, 4. Aufl., Leipzig und Prag 1902, S. 139: "Die Schilbbürger", eine Schrift aus dem 16. Jahrhundert, haben die Redensart erzeugt, mit der allzu große Bertraulichkeit abgewehrt wird: "Haben wir etwa die Schweine miteinander gehütet?" Denn sie berichten, wie zum Schultheißen der Schweinehirt gewählt worden; dem begegnete ein anderer, welcher "vor etlichen Jahren die Säue mit ihm gehütet, unwissend, daß er der Schultheiß wäre, ihn deshalb als einen alten Säuhirten und guten Gesellen duzte." Dagegen verwahrte sich der neue Würdenträger und verlangte die hössische Form der Anrede.

Beitschrift bes allgem. beutsch. Sprachvereins, XIII, S. 23: Überall in der Welt werden die Menschen auf dieselbe Weise geboren, nur in Deutschland nicht. Im Geburtslande Kants sind die Geburtsarten verschieden; die Frau Gräfin gebiert anders als die Frau Regierungsrat und diese anders als die Frau Schlächtermeister. Die Folge: auf den Straßen balgen sich hochgeborne, hochwohlgeborne und wohlgeborne Rangen herum.

- 10. Schimpfwörter. Albrecht, Leipziger Mundart, Leipzig 1881. S. 40: Nur die allergebräuchlichsten Namen, also Sans, Beter. Friede, Toffel, Liefe, Sufe geben fich im Oberfächfischen zu allerlei beliebigen Neubildungen her, doch auch diese nicht unterschiedslos; Friede, Frite, Liefe find gemütlicher, fanfter. Toffel und Sufe entichiebener, gröber, Sans und Beter fteben mitteninne. Will man jemand etwas anhängen wegen feines Schielens, feines trippelnden Ganges, bes Schmagens ober Schlürfens beim Effen, wegen feines ftarten Appetits, feines unvorsichtigen Stolperns, Polterns, Schreiens, feines hau= figen Sin= und Berlaufens ober Berumtreibens, wegen feiner Reigung jum Banten, Neden, Rragen, Rlettern, Badeln, Spuden, fo wird man die betreffende Beftimmung mit einem ber eben angeführten gebräuchlichsten Ramen verbinden. 3. B. Freghanne, Spielhanne, Sauflotte, Freglotte, Blinzelliefe, Fregliese, Schielfuse, Schmuppeter, Nedpeter, Rledspeter, Schmappeter, Schlürftoffel, Fregmichel, Stolperhans, Reckhans, Wadelhans, Schreifrige, Rletterfrige, Bolterfriede, Rrat= friede u. a.
- 11. Übertragungen (Metaphern). Uhland sagt im Stilisticum (Holland S. 89): Jedes Bild und am meisten das schon viel gebrauchte muß vom Dichter immer wieder frisch aus der Natur oder aus dem klaren Schauen der Einbildungskraft entnommen sein, wenn es nicht Gesahr laufen soll, zur bloßen Phrase zu werden. Die Rose ist ein immer wiederkehrendes, ja unentbehrliches Bild des jugendlichen Reizes, aber nur dersjenige wird sich dieses Bildes wahrhaft poetisch bedienen, dem wirklich eine Nose mit ihrem zarten Glanz und ihrem süßen Duft vor dem Sinne blüht.

Fr. Bischer, Afthetik, III. Bd., Stuttgart 1857, S. 1238: Etwas eigentümlich Gewagtes haben alle Bilber Shakespeares; sie gemahnen uns, wie wenn man mit unruhigem, blutrotem Fackellicht in eine Stalaktitenhöhle leuchtet, wogegen die Bers

gleichungen Goethes wie eine Sonne ruhig aufgehen und Zug um Zug den Gegenstand in scharfer Deutlichkeit des Umrisses aufzeigen.

D. Lyon, Handbuch ber beutschen Sprache, 5. Aufl., Leipzig 1897, II, S. 20: Die Bilber muffen wahr fein, b. h. fie muffen erstens mit dem übereinstimmen, was wir von den als Bilbern verwendeten Dingen wiffen, und fie dürfen zweitens nicht untereinander in Widerspruch stehen. Wenn jemand schriebe: Der Ruhm dieses Mannes ging wie der Bolarstern auf und nieder ober bie Barge fnicte ben Stengel feines Lebens, so würden diese Bilder, da sie nicht mit dem übereinftimmen, was wir von dem Polarstern und den Bargen wissen. einen unangenehmen Eindruck herorrufen. Der zweite Fehler gegen die Wahrheit der bildlichen Wendungen besteht darin. daß ein Gedanke durch verschiedene Bilder dargestellt wird. die einander widersprechen, z. B. ich fah die Bronnen rauschen ber Ewigfeit um mich (Rückert), mit leisem Schritte fchlüpfte ein weiblicher Fuß ins Bimmer und löfchte mit eigener Sand die Rergen (Ph. Galen). Diefer Miggriff (Ratachrefe) beleidigt sowohl den Verftand als auch die Unschauungsfraft. Die Bilder müffen aber auch leicht verständlich fein und durfen nicht zu weit hergeholt sein; wenn z. B. in orientalischen Dichtungen die Schlacht Langenmeffe genannt wird, fo ift bieses Bild schwer zu enträtseln und barum nicht schön. Zu gesucht ist es auch, wenn Kleist die Dünste als die Augenlider. bie bas Auge bes Weltkreises beden, bezeichnet.

12. Beseelung bes Leblosen. Th. Imme, Andentungen über bas Wesen der Sprache auf Grund der neueren Psychologie, Beiheft der Zeitschrift des allgem deutschen Sprachvereins, II, S. 75: Insosern der sprachschaffende Mensch nach Art des Dichters verfährt und letzterer nur auf fünstlerischem Wege hervorzaubert, was an sich schon in der Natur der Sprache liegt, so geben uns die Dichterwerke aller Zeiten noch näheren Ausschluß über die hohe Gestaltungskraft, die sie in der Vermenschlichung der Außenwelt offenbart. Wenn da in den Psalmen des Alten Testaments die Sonne als Bräntigam oder als Held

erscheint und sich freut, zu lausen ihren Weg, wenn bei Lenau ber Sturm, ein trunkener Sänger Gottes, mit fliegender Locke und mit rauschendem Nachtgewand daherbraust, so sind dies nur einzelne Beispiele hiervon, die sich ins Unendliche vermehren ließen. Das Goethische Wort: "Märchen noch so wunderbar, Dichterkünste machen's wahr" läßt sich auch auf die Wunder der Sprache, insbesondere auf die Naturbeseelung, anwenden.

Fr. Nietziche, Also sprach Zarathustra, 1885: Zarathustra schreitet über wilde, steinichte Lager, wo ehedem wohl ein unsgeduldiger Bach sich zu Bett gelegt hatte. Ein Pfad, der trotzig durch Geröll stieg, ein boshafter, einsamer, dem nicht Kraut, nicht Strauch mehr zusprach, ein Bergpfad knirschte unter dem Trotz seines Fußes.

Beibel fingt:

Da wacht die Erbe grünend auf Weiß nicht, wie ihr geschehn, Und lacht in den sonnigen Himmel hinauf Und möchte vor Lust vergehn. Sie flicht sich blühende Aränze ins Haar Und schmickt sich mit Rosen und Ühren Und läßt die Brünnlein rieseln klar, Alls wären es Kreudenzähren.

13. Volkstümliche Bilbersprache. D. Streicher, Zeitschr. bes allgem. beutsch. Sprachvereins, Bb. XV, S. 188 f.: Der gemeine Mann liebt die Redensarten, die den äußeren, sichtbaren, körperslichen Bewegungen entnommen sind, ebensosehr wie er die eigentsliche Benennung des Inneren, Unsichtbaren, Geistigen vermeidet. So liegt ihm fern, z. B. die abgezogenen Begriffe Stolz und Berachtung, Herzlichkeit, Mut, Verdruß, Verwunderung mit Namen zu nennen, er erfaßt dagegen die körperlichen Ersicheinungen, von denen sie begleitet zu sein pslegen, und durch diese bezeichnet er nun in seiner Sprache jene. Er bittet nicht herzlich, warm oder innig, sondern fußfällig oder händeringend, empfängt den Gast nicht mit Herzlichkeit, sondern mit offenen Urmen. Statt in der Not guten Mut behalten sagt er den Kopf hochtragen und statt standhaft einen Schmerz erdulden oder verleugnen: ihn ertragen, ohne mit den Wimpern zu

zucken, sich auf die Lippen beißen ober die Zähne zusammenbeißen. Der Verdrießliche macht ein schieses (saures) Gesicht ober rümpft die Nase, der Traurige und Mutlose läßt den Ropf hängen. Am mannigsaltigsten drückt sich so die Verwunderung aus. Man macht ein Gesicht, macht ein paar Augen, macht große Augen, reckt den Hals, macht die Augen auf, und ist die Ursache hinreichend, um Erstaunen zu erregen, so sperrt man Mund und Nase aus; gibt's aber eine unerwartete Enttäuschung, so macht man ein langes Gesicht. Damit sind Redensarten zu vergleichen wie: sich an seiner Nase zupsen, sich den Mund verbrennen, sich mit Händen und Füßen gegen etwas wehren, alle zehn Finger nach etwas lecken, dem Widersacher ein Bein stellen, ihm die Zähne zeigen, einen Knüppel zwischen die Füße wersen u. a.

R. Muthesius, Kindheit und Volkstum, Gotha 1899, S. 52: Pflanzennamen wie Ehrenpreis, Rittersporn, Löwenzahn, Fingerhut, Hahnenfuß verraten deutlich die naturwüchsige, volkstümliche Herkunft. Aber Ausdrücke wie Dickrippe, Süßbolde, Mäuseschwanzschwingel hätte das Volk nicht gebildet, noch viel weniger solche wie sturmhutblättriger Hahnenfuß, ausläuserreiches Habichtskraut oder gar knoblauchdustender Gamander und mausohrartiges Gedenkemein. In Gegensähen wie Kahenpsötchen und zweihäusiges Ruhrkraut, Stiesmütterchen und dreifarbiges Beilchen, Sommertürchen und Frühlingssporkelblume kommt mit aller Deutlichkeit der Unterschied von echt und nachgemacht, von saftigsvolkstümlich und trockengelehrt, von kindlichspoetischem Reichtum und klügelnder Armut zum Ausdruck.

14. Geschmack im bilblichen Ausbruck. D. Beise, Unsere Muttersprache, ihr Berden und ihr Besen, 6. Ausl., Leipzig 1907, S. 125: Bei den Bertretern der zweiten schlesischen Dichterschule sind geschmacklose, gesuchte Ausdrücke zahlreich zu sinden. Man nannte den Mond der Sonne Kammermagd, den Ochsen der Kühe lieben Mann, die Brust Zeughaus der Liebe, die Zunge des Mundes Zimbel und Adam einen Prinzen der Sterblichkeit; man redete von gläsernen Gewässern, ge-

salzenen Zähren und schwarzen Sternen, ja richtete an die Geliebte Worte wie: "In deiner Augen Pech blieb oft mein Auge kleben." Je ungewöhnlicher eine Bezeichnung war, für um so geistreicher galt sie; je schwülstiger eine Wendung, um so lieber wurde sie gebraucht. So war denn der Stil geschraubt und gekünstelt, voll von Spissindigkeiten und Gegensfähen, kühnen Bildern und Gleichnissen, Wortspielerei und Anspielungen aller Art, weit hergeholten sinnbildlichen Darsstellungen und übel angebrachter Belesenheit.

- 15. Die Frau und die Sprache. Beinemann beurteilt in feiner Schrift über "Goethes Mutter" beren Briefftiel mit folgenden Worten: Sie war eine fluge und urteilsfähige Frau. Man führe nicht dagegen die Mängel in der Orthographie an und die Berftoffe gegen die Grammatik. Man nahm das damals nicht so genau. Sie verteidigt sich scherzhaft einmal Christianen gegenüber mit ben Worten: "Daß bas Buchstabieren und Geradeschreiben nicht zu meinen sonstigen Talenten gehört, mußt ihr verzeihen: ber Jehler liegt am Schulmeifter." Selbst Die Briefe der Herzogin Anna Amalia find nicht frei bavon. Diefem Mangel gegenüber hat Frau Rat einen großen Borzug vor und Paviermenschen. Sie weiß noch nichts von der unheil= vollen Scheidung der Sprache in eine Sprech- und eine Schreib= sprache. Die ärafte Reindin des papiernen Stiles, ichreibt fie nicht nur die Laute, wie sie sie hört, sie geht sogar mit Vorliebe mitten in der Erzählung in die direfte Rede über, 3. B .: "Merd erzählte, daß von Anebel und von Sedendorf wieder hier waren. Ich habe gar feine Nachrichten von Weimar. Sie miffen, Berr Merd, daß die Leute dort fo oft nicht schreiben." Die Gegenständlichkeit und Lebhaftigkeit der Darftellung, die ben Lefer mit unwiderstehlichem Bauber feffelt, tann nicht geschildert, fie muß beim Lesen felbst genoffen werden. Ihr flarer Verftand, ihre ichone Gabe, burch treffende Gleichniffe. anschaulich zu werden, ihr unerschöpflicher Schat an Wit und Laune zeigt fich fast auf jeder Seite.
- 16. Der Bolkswig. D. Beise, Die beutschen Bolksstämme und Landschaften, 3. Aufl., Leipzig 1907, S. 27f.: Der Nieder=

sachse scherzt, ohne das Gesicht zu verziehen, über seine Scherze zu lachen überläßt er anderen. So gering bei ihm die Anlage zu leichtem Spiel und Flug der Gedanken ift, fo große Schalk= haftigkeit befitt er. Schnad und brollig find niederdeutsche Ausbrücke. Der "buttrige", laugige Sprachton, ber Rug behäbiger Breite, ber burch die plattdeutschen Mundarten geht, paßt dazu vortrefflich. Wit und schelmische Urt begegnen uns unter anderem in einer Menge von apologetischen Sprichwörtern, bei denen zu einer Redensart irgendein Beispiel gemiffermaßen als Erläuterung erfunden wird, bas zu ihr wie die Fauft aufs Auge paft: Was kommen will, kommt boch, sagte bie Großmutter, da froch ihr ber Iltis in die Nachtmute; ich ftrafe meine Frau nur mit guten Worten, fagte Lehmann, ba warf er ihr das Gesangbuch an den Ropf; was alt ift, das reißt, sagte der Teufel, da riß er seiner Großmutter die Ohren ab; beffer ift beffer, fagte der Junge, da ftrich er Sirup auf den Buder. Eng damit verwandt ift die Neigung zu nedischen, scherzhaften Imperativbildungen bei Gigennamen wie Begesack (= Feg ben Sack), Lurup (= Laure auf), Griepenferl (= Greif den Rerl) ufw.

Lyons Zeitschr. f. d. bentschen Unterricht XVI, S. 158: Wenn wir die Bebeutung von Namen wie Kehrein, Suchenwirth, Findekeller, Setzebecher, Leerenbecher, Schluckebier, Schmeckebier, Schlindewein, (Berschlingewein; vgl. Schlund), Füllemich, Füllekrus (Füllkrug), Kneipzu, Sparwasser, Trinkaus, Suppus (Sausaus), Störtebeker (Stürz den Becher) und andere dieses Schlages recht erwägen, so wird und anschaulicher und lebendiger als durch seitenlange Mitteilungen in einem Geschichtswerk die große Trunksuch unserer Altvordern vor das geistige Auge gerückt, zugleich aber werden wir leicht begreisen, daß Namen wie die angeführten dieser Unsitte des leidigen übermäßigen Trinkens mit der Wasse Spottes zu Leibe gingen. Denn sie alle sind richtige Spottnamen.

17. Die Sprache der Dichter. Lipps und Werner, Beiträge zur Afthetik. I. Lyrik und Lyriker von R. M. Werner, Hamburg und Leipzig 1890, S 429: In den Entwürfen aus Schillers Rachlaß, die Gödeke zuerst veröffentlichte, können wir deutlich den Unterschied zwischen Prosa und Poesie beobachten. Aus ben Worten: "Aniet vor einem fremden Göten" wird ftarter handelnd und darum finnlicher: "Der fich beugt vor fremden Göben"; auch der Plural ift poetischer als der Singular, weil er der Phantafie größeren Spielraum läßt, das Unbestimmte poetischer als das Bestimmte. Die Proja fagt: "Jedes Bolk hat seinen Tag in der Geschichte." Die Poesie macht daraus: "Sedem Bolf der Erde glänzt einst sein Tag in der Geschichte, wo es strahlt im höchsten Lichte und mit hohem Ruhm sich frangt." Richt bas Metrum hat bie Beränderungen bedingt, fondern die Forderung der poetischen Wortwahl. "Jedes Bolf hat seinen Taa" ift verstandesmäßig, "jedem Bolte glänzt sein Tag" ift finnlich, weil personifizierend, baber poetisch. Wie mit blühendem Leben umfleidet sich das Gerippe der Profa burch die füllegebenden zwei Berfe: "Bo es ftrahlt im höchsten Lichte und mit hohem Ruhm sich kränzt." Wie anschaulich ift nun der Tag geworden! Unfere Phantafie wird gur Mit= tätiakeit gezwungen, weil eine Anschauung in uns erregt wird.

E. Wolff, Poetik, Olbenburg und Leipzig 1899, S. 252. Joh. Chr. Keftner überliefert über ben jungen Goethe von 1772: "Er besitzt eine außerordentlich lebhafte Einbildungsfraft, daher er sich meistens in Bildern und Gleichnissen ausdrückt. Er pslegt auch selbst zu sagen, daß er sich immer uneigentlich ausdrücke, niemals eigentlich ausdrücken könne." Es kommt im Grunde auf dasselbe hinaus, wenn sich H. von Kleist mit Bewußtsein für das schriftstellerische Fach ausdibet, indem er sich ein Magazin von Feen und Bildern anlegt, auch seiner Braut Anleitung zur Bildersprache gibt. Mit ähnlichem Bewußtsein gedenkt Herder seines Jugendlandes, wo er unter dichten Bäumen in der Muse selgem Träumen Wahrheit suchte, Bilder sand.

Ebenda S. 58: Die Poesie ist Sprache des Gefühls, die Prosa Sprache des bloßen Gedankens. Beide unterscheiden sich ähnlich wie die Kunstmalerei von der mechanischen Photographie. Während diese unbedingte, reflexionssose Wiedergabe

bes Gegenstandes bietet, erstrebt jene stimmungsvolle Erfassung, gemütvolle Durchdringung. Indem uns die Poesie "auf schwanster Leiter der Gefühle" emporhebt, führt sie uns über die Allstäglichkeit hinaus, stärkt unser Gefühlsleben, daß wir nicht in dumpfem Sinnentriebe verkommen, "und wecket der dunkeln Gefühle Gewalt, die im Herzen wunderbar schliefen", wie Schiller durchaus bezeichnend sagt.

Beiheft 25 ber Zeitschr. b. allgem. beutsch. Sprachvereins S. 147: Fragt man sich, welche Dichtungsgattung der sprachbildenden Kraft besonders günftig sei, so kann kaum ein Zweiselsein, daß die Lyrik in dieser Beziehung voransteht. Im lyrischen Dichter ist die Empfindung am höchsten gesteigert, sie ringt nach Ausdruck, nach neuem, nie gekanntem Ausdruck und bereichert so die Sprache. Der lyrische Dichter hat es serner mit den Gegenständen und seinen Empfindungen allein zu tum. Er braucht nicht Kücksicht zu nehmen aus ein lauschendes Publikum, wie der Epiker, der dadurch an seinen Stil gebunden ist, noch braucht er wie der Dramatiker die leichte Berständlichkeit seiner Redeweise für die im Stück mithandelnden Bersonen anzustreben.

18. Goethes Sprache. Fr. Düsel, Zeitschr. d. allgem. deutsch, Sprachvereins Bd. XIV, S. 163: Goethes in Leipzig entsstandenes Liederbuch, "Annette" legt beredtes Zeugnis davon ab, wie eng den Schäfer an der Pleiße die gekünstelte Anastreontik eines Uz, Hagedorn, Gleim, Weiße und Jacobi mit ihren Blütengewinden und Amorettenreigen zu fesseln versstand. Seine Reimereien aus jenen Tagen triesen sörmlich von Lieblingswörtern der Anakreontik: Wollust streitet mit Zärtlichkeit, Zephir umfächelt den Busen, süßer Weihrauch steigt aus den Blumenkelchen, Schmetterlinge buhlen mit Blatt und Blüte, überall gaukelt, flüstert, lächelt, tändelt, schäkert es, und eine sinnspruchartige, gedenhaft zugespitzte Wendung muß zum Schluß über den Mangel an Gedanken hinwegtänschen.

Ebenda S. 164: Der Sturm und Drang, der auf allen Gebieten der alten Formen spottet, verpflanzt fich auch auf

Die Sprache. Man verachtet Regeln und Vorschriften. "Die Reinigkeit einer Sprache entzieht ihr an Reichtum, eine gar zu gefeffelte Richtigkeit an Stärke und Mannheit." Dem Dich= ter fteht es zu, nicht bloß wie Prometheus feine Geftalten. fondern auch feinen Ausdruck von neuem zu schaffen. Er foll in die Eingeweide der Sprache graben wie in die Beraklüfte. um Gold zu finden. Aus dem Bolksliede, aus den Meifter= fängern, aus Luthers Bibelübersetung und Logaus Sinngedichten sauge er frische Nahrung, neues Blut. Das Leit= bild einer von "gutem Geschmad" geregelten Runftsprache, dem man lange nachgejagt hatte, wurde nun in seiner ganzen Schemenhaftigfeit enthüllt und ftatt beffen bie neue Losung bes "Charafteristischen" auf die Fahne geschrieben. Goethe felbst bat befannt, wie mächtig diese Berberschen Lehren auf ihn eingewirft haben. Wie eine Göttererscheinung sei bas Wort, daß Gedanke und Empfindung den Ausdruck bilde, über ihn berabgestiegen und habe Berg und Sinn mit warmer. heiliger Gegenwart durch und durch belebt. Fortan schreibt und dichtet er, wie die Natur ihn unterweift, wie Empfindung und Berg ihm gebieten. Diefer Bug gum Natürlichen, Starten und Großen macht sich schon in der Wortwahl bemerkbar. Wenn früher die Nachtigall im Gebuich flotete, schmettert jest hoch über den Wohnungen der Menschen die fühne Lerche; ftatt der garten Flügel der Libelle und des Pavillons rauschen Die Ablerfittiche bes Genius, den fanften Sugel verdrängt der schroffe Felsen, des Mondes Silberschauer die duftere Sainsmitternacht, den hübschen Fühlingstag Regengewölf und Schloßenfturm.

Sbenda S. 167: Über Goethes Sichhaben und seeben in höheren Jahren lagert eine gewisse feierliche Abgemessenheit, seine Sprache bewegt sich zuweilen in geradezu befangener Weise in den von ihm gesundenen, zärtlich gehätschelten Wendungen und Formeln, die wie eine Verkrustung oder Erstarrung anmuten; das Wetterglas seines Empfindens hält immer und überall jene anständigen mittleren Grade ein, bei denen man weder von Frost noch von Wärme sprechen kann.

Angenehm, behaglich, erfreulich, erwünscht, löblich, reinlich, schätzbar, tüchtig, bedeutend spielen dabei eine Hauptrolle.

Goethe, Dichtung und Wahrheit, Schluß bes zweiten Teiles: Mich begleiteten jene beiden elterlichen Gaben (eine gewiffe lehrshafte Redseligkeit und die Gabe, alles, was die Einbildungstraft hervorbringen kann, heiter und kräftig darzustellen) durchs Leben, mit einer dritten verbunden, mit dem Bedürfnis, mich sigürlich und gleichnisweise auszudrücken.

- 19. Schillers Sprache. K. Hoffmeister, Schillers Leben, Geistessentwickelung und Werke, Stuttgart 1839. III. S. 109: Goethes Bestimmtheit des Ausdrucks beruht auf ästhetischer Klarheit; sie ist anschaulich, wie denn alles Anschauliche durchgängig bestimmt ist. Schillers Bestimmtheit gründet sich vornehmslich auf die Operationen des Erklärens, Einteilens, Beweisens und auf die genaueste sprachliche Bezeichnung dieser Formen. Goethe schreibt bestimmt für den inneren Sinn, Schiller für den Berstand. Schiller steht außerordentlich sest in seinen rationellen Bestimmungen; weil ihm aber diese für sich nicht genügen, sucht er zu ihnen noch die ästhetische Klarheit und Lebendigkeit hinzu.
- 20. Die Beiwörter (Epitheta). Th. A. Meger, Das Stilgeset ber Poefie, Leibzig 1901, S. 215: Die Poefie macht einen viel umfaffenderen Gebrauch vom Beiwort als die Brofa. Das rührt nicht allein daber, daß die Eigenschaften ber Sinnendinge naturgemäß unendlich an Wichtigkeit gewinnen, wo es fich um Lebensschilderung handelt, um die Schilderung bes= jenigen Lebens, das ihnen felber innewohnt, ober besjenigen Lebens, das fie im Menschen erregen ober von ihm bekunden; vielmehr find hierbei weitere formelle und materielle Rucfichten im Spiele. In der schnell vorüberziehenden Sprache verklingt das einzelne Wort ungemein rasch, es ift wenig Zeit vorhanden, fich seinen Vorstellungsinhalt bestimmt und deut= lich vorzuhalten. In der Poefie aber follen wir alle wefent= lichen Inhalte nicht bloß überhaupt vorstellen, sondern sie follen fich bei uns als Trager bes Gedankens fraftig, mit Nachdruck geltend machen. Da leistet nun das Beiwort vor-

trefsliche Dienste. Es nötigt uns, länger bei der Borstellung eines Gegenstandes zu verweilen; es gibt ihr Halt und Rückgrat und hebt sie aus dem schnell dahineilenden Fluß des Gebankens heraus. Die Poesie sett daher individuelle und namentlich generelle Beiwörter weit über das Maß der Prosa hinaus; sie flicht Beiwörter ein, die an sich überstüssig sind, weil sie sich aus dem Zusammenhange von selbst verstehen. Ein Becher kann nur an spitzen Korallen hängen bleiben, soll er nicht in die Tiese fallen. Der Bericht des Tauchers dei Schiller wäre nicht unverständlich, auch wenn der Dichter das Beiwort weggelassen hätte. Weil er seine Freude hat am scharfen, klaren Borstellen des sinnlichen Vorgangs, deshalb sorgt er durch das Setzen des Beiworts dasür, daß wir das den Gedanken tragende Merkmal nicht nur dumpf mitspielen lassen, sondern bestimmt vollziehen.

Richard M. Meyer, Deutsche Stillstif S. 48: "Bielleicht zum ersten Male ward von der französischen Blejade (7 Dichter des 16. Fahrhunderts wie Ronfard) sustematisch auf die Notwendigkeit der épithètes significatifs et non oisifs, der bezeichnenden und nicht nur mußig daftebenden Beiwörter hingewiesen mit Berufung auf die hellenische Boefie. Das wiederholen die Deutschen noch im 17. Jahrhundert. fordern wie Ronfard und feine Genoffen wirksame Epitheta. bevorzugen wie jene die zusammengesetzten und bleiben doch im vagen Idealismus der "galanten Beiwörter" wie fanft, feurig, stolz stecken (M. v. Baldberg, die galante Lurik S. 85). Racine macht Fortschritte, ebenso Undr. Gruphius geht von matten zu ftarken Beiwörtern über, 3. B. ftatt den ftarken Lauf fagt er den tollen Lauf. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts werden wieder die gewählten Epitheta eine afthetische Forderung. Wieland gibt das franz. charmant und aimable je nach ber Situation mit 7 deutschen Worten wie artig, reizend, hold wieder. Goethe bildet bezeichnende Epitheta von feltener Schonheit, wie liebewirkende Seele. Bei den Romantikern geht bas Epitheton wieder zurud. Die Romantit geht eben mehr auf die Stilisierung bes Bangen als auf Erfassung bes einzelnen aus. Die Beiwörter müssen z. B. bei Novalis mehr die alls gemeine Stimmung als den spezissischen Charakter wiedergeben. Wieder mit dem neuen Jahrhundert setzt ein neuer Aust des Epithetons ein. Vor allem von Byron beeinflußt, doch auch von Jean Paul bedingt, macht H. Heine Schule mit dem unserwarteten Beiwort (Ebert, Heines Jugendpoesse S. 33), z. B. der Wirt trug einen hastig grünen Leibrock.

D. Beise, Deutsche Sprach: und Stillehre, 2. Ausl. Leipzig 1906, S. 157: Schöne Beiwörter sind wie Tauperlen, die an Grashalmen hängen und im Strahl der Sonne ihren vollen Glanz entfalten; aber sie dürsen nicht zu oft angewandt werden. Bur rechten Zeit und mit Maß gebraucht, wirken sie Bunder und geben der Rede eigentümliches Leben; sie enthüllen rasch eine hervorstechende Eigenschaft des in Rede stehenden Gegenstandes und zaubern dadurch ein lebendiges Bild vor die Seele, das dann ebenso rasch wieder verschwindet, um einem anderen Platz zu machen. Ausdrücke wie sturmgepeitschte Wogen und wonnebebende Gerzen gehören namentlich der Dichtung an.

Hunderlich, Der beutsche Sathau. 2. Aufl. Stuttgart 1901, S. 204: Der Stimmungsgehalt der poetischen Beiwörter ist besonders erkennbar an der bekannten Strophe des Weihsnachtsliedes: "Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht nur das traute, hochheilige Paar; holder Anade im lockigen Haar, schlase in himmlischer Auh'!" oder an Stellen wie der folgenden aus Goethes Göt von Berlichingen: "Ach, der schöne Schimmel und die goldene Küstung!... Das ist ein garstiger Drache."

D. Heilig, Sprache und Stil in Scheffels Ekkehard, Alemannia XVII, S. 69: Ein Künstler ist Scheffel im Ersinden von schmückenden Beiwörtern. Manche muten uns ganz homerisch an: das schiffbelastete Weer, die baumumsäumten Gestade, das mückendurchsummte Stüblein, der sandalenbeschwerte Fuß, das weidenumbuschte User, die aufruhrdurchwühlte Propinz, die gliederlösende Glut, das saatverderbende Getier usw.

A. Biefe, Pädagogit und Poesie, Berlin 1900, S 157f.: Opit verwarf die Nachstellung der Abjektiva, die Schweizer

wagten es zuerst, die alten Wendungen wie Röslein rot, Wunder groß, Tröpslein klein von neuem poetisch zu verwerten. Goethe folgte der Antike auch hierin: des Glückes des langerslehten, die Tränen die unendlichen und anderes begegnet uns in der Iphigenie. Boß wagt dem Homer das Hyperbaton nachzubilden, z. B. stets "vom Schild beschwert, dem beweglichen", so auch Goethe oft, z. B. Alexis und Dora: "Siehst du die Berge schon blan, die scheidenden." Hatte die sprachreinigende Grammatik den attributiven Genetiv hinter das Substantiv verwiesen, so bevorzugte Goethe die Boranstellung mehr und mehr, je antiker sich seine Sprache gestaltete.

21. Die Fremdwörter in der Poesie. H. Dunger, Wörterbuch der Verdeutschungen entbehrlicher Fremdwörter, Leipzig 1882, S. 18: Man sagt vielsach, die Fremdwörter mit ihrem vollen Klange lauteten weit schöner als unsere einheimischen. Gewiß ist nicht zu leugnen, daß dies bei manchen, z. B. griechischen und italienischen, der Fall ist. Aber wenn nun einmal unsere Sprache nicht so schön ist als diese anderen Sprachen, wird sie denn wirklich schöner durch das Einmischen einzelner solcher fremdartiger Schönheiten? Wird eine mittelalterliche Burg schöner durch den Zubau von marmorglänzenden Prophläen?

Fr. Düsel, Zeitschr. das allgem. deutsch. Sprachvereins Bb. XIV, S 166: Goethe war keineswegs ein grundsählicher Gegner der Sprachreinigungsbestredungen seiner Zeit. Er erkannte vielmehr den berechtigten Kern willig an, aber er mißbilligte von seiner weitausschauenden Höhe den kleinlichen, peinlichen Übereiser der Heißsporne und nahm für sich, der die kleine und große Welt durchmessen hatte, im westöstlichen Divan die Weisheit des Morgen= und Abendlandes zu verstnüpsen strebte und noch als Greis den Lieblingsgedanken einer Weltliteratur im warmen Busen hegte, das Recht in Anspruch, in gewissen Fällen, vor allem, "wenn der Nachbar das entscheidende Wort hat", auch einmal in fremde Schäße greisen zu dürsen. Es sei ihm dabei nicht vergessen, daß er seine Verse verhältnismäßig rein gehalten hat, daß die

Iphigenie gar keine, der Tasso und selbst die natürliche Tochter verschwindend wenige Fremdwörter ausweisen, daß sogar der tönereiche Faust seine zahlreicheren wesentlich als Mittel der Personen=, Zeit= oder Gesellschaftszeichnung vor allem im Munde des teuflischen Mephisto verwendet und daß endlich der Meister selbst bei der Durchsicht seiner Werke mehr als einmal unter die entschiedensten Verdeutscher gegangen ist.

22. Reilen und überarbeiten. Goethejahrbuch X, S. 206: Goethes Arbeit an hermann und Dorothea. Ginschiebungen und Erweiterungen laffen fich noch in ber Sandschrift nachweisen; ich begnüge mich hier mit Anführung eines Beispiels. welches anschaulich machen kann, mit welchem Gifer Goethe an der Verbesserung der Dichtung arbeitete. Die bekannte Anrufung der Mufen zu Beginn bes 9. Gefangs lautete ur= sprünglich: "Muse, die du bisher den trefflichen Jüngling ge= leitet, an die Bruft ihm das Mädchen noch vor der Verlobung gedrückt haft, hilf uns ferner den Bund des lieblichen Laares vollenden." Zunächst wurde die Einzahl in die Mehrzahl ver= wandelt: "Musen, die ihr bisher . . ."; dann kam ein neuer Bers hinzu: "Musen, die ihr den Dichter und herzliche Liebe begünftigt", dies wurde geändert in: "Musen, die ihr so gern die herzliche Liebe begünftigt" und nun fortgefahren: "Auf bem Wege bisher ben trefflichen Jungling geleitet, Un bie Bruft ihm das Mädchen noch vor der Verlobung gedrückt habt. Belfet auch ferner."

S. 208. Der erste Vers der Dichtung lautet in der ältesten Fassung: "Warum ist das Städtchen so leer, so öde die Straßen?" Die Handschrift bietet die Form: "Hab' ich doch Straßen und Markt noch nie so einsam gesehen", später wurde darauß: "Hab' ich den Markt und die Straßen doch nie so einsam gesehen" was Goethe dann nochmals geändert hat: "Sah ich doch Straßen und Markt noch nie so verlassen und einsam."

23. Übersetzungen. Lessing sagt im 28. Stück der Hamburgischen Dramaturgie: "Allzu pünktliche Treue macht jede Übersetzung steif, weil unmöglich alles, was in der einen Sprache natürlich

ist, es auch in der anderen sein kann. Wenn der Übersetzer nicht Geschmack, nicht Mut genug hat, hier einen Nebenbegriff wegzulassen, da statt der Metapher den eigentlichen Ausdruck zu setzen, dort eine Ellipse zu ergänzen oder anzubringen, so wird er uns alle Nachlässigkeiten seines Originals überliesern."

Schopenhauer, Parerga § 309: "Nicht für jedes Wort einer Sprache findet sich in jeder anderen das genaue Üquivalent. Fast nie kann man eine charakteristische, prägnante, bedeutsame Periode aus einer Sprache in die andere so übertragen, daß sie genau und vollkommen dieselbe Wirkung täte. Nun gar die Übersetzer der Schriftsteller des Altertums sind für diese ein Surrogat, wie Zichorienkassee es für den wirklichen ist. Gebichte kann man nicht übersetzen, sondern bloß umdichten, was allezeit mißlich ist.

Frau von Staël schreibt in ihrem Berfe über Deutschland: "L'art de traduire est poussé plus loin en allemand que dans aucun autre dialecte européen. Voss a transporté dans sa langue les poètes grecs et latins avec une étonnante exactitude et W. Schlegel les poètes anglais, italiens et espagnols avec une vérité de colorit, dont il n'y avait point d'exemple avant lui."

G. Kawerau sagt in der Zeitschrift "Die Wartburg" 1904, III Rr. 10, S. 97: "Mit Recht rühmt man an Luthers Bibelsübersetzung die bewundernswerte persönliche Leistung. Denn hier vereinigen sich große Herrschaft über die Muttersprache, sicheres und seines Sprachgesühl in bezug auf Rhythmus und Wohlklang, eine seiner Zeit vorauseilende Auffassung von der Aufgade des Übersetzers und ein kongeniales religiöses Versttändnis des Inhaltes der Schrift. Seine deutsche Bibel zeigt ihn uns auf der vollen Höhe dessen, was er sprachlich zu leisten vermochte. Wie unbeholsen ist sein Deutsch noch in seinen frühesten Arbeiten, z. B. in seiner Übersetzung der sieden Bußpslamen von 1517! Wie entwickelt sich dann seine Beherrschung der Muttersprache in den großen Kampsschriften von 1520! An der Bibelübersetzung ist er sich des Genius der beutschen Sprache immer mehr bewußt geworden."

2. Fulda, Literarisches Echo 1904, Sp. 779f.: "Wer ben Wortsinn eines Textes ohne Rücksicht auf die Form mit unfreier Genauigkeit aus einer Sprache in die andere überträgt. ber ift noch fein Übersetzer, sondern nur ein Dolmetsch. verrichtet auf niederer Stufe eine halb und halb mechanische. auf höherer eine wissenschaftliche Arbeit, niemals aber eine fünstlerische. Die Arbeit des Abersetzers dagegen beginnt erft ba, wo die bes Dolmetsch aufhört. Der Dolmetsch tut genug, wenn er sich fragt: "Wie heißt das auf deutsch?" Der überfeter aber muß sich fragen: "Wie wurde der Dichter das aus= gedrückt haben, wenn er ein Deutscher wäre?" Und nur die freie Berfügung über alle Sprechmittel kann ihm von Fall zu Fall die rechte Antwort geben. Mit der gleichen Sorgfalt und Gewandtheit wie der Autor muß er die Bointen schleifen; er muß für jede sprichwörtliche, jede volkstümliche Wendung, für jede uns unverftändliche Unspielung bas heimische Uqui= valent ausfindig machen; er muß unter völlig verschobenen Bedingungen das Wortsviel nachbilden, den Wohllaut nachahmen."

D. Weise in S. Meyers beutschem Bolkstum, 2. Aufl., Leipzig 1903, S. 235: Unfere Sprache mit ihrer großen Beweglichkeit und Freiheit eignet sich mehr als jede andere zur treuen Wiedergabe ausländischer Geiftesschöpfungen. Reine ift wie fie befähigt, ben fernliegenoften Idiomen noch etwas von ihrem Charafter abzugewinnen, ber fernliegenoften Poefie und ihren Formen noch ein verwandtes Moment aus ihrem Eigensten entgegenzubringen, um sie dadurch in die fremde Lebensluft überzupflanzen und doch ben ursprünglichen Duft nicht ganglich zu verwischen. So find uns die Griechen und Römer zugeführt worden, und Boffens homer ift fast ein deutsches Driginalwert; fo find Shakespeare, Dante, Arioft, Calberon unter uns er= schienen, so hat uns der Drient seine Schätze geboten; perfische Dichter fanden an Goethe einen Schüler, die Überfülle bes arabischen Reimwohllautes hat sich unserem Rückert nicht verfagen konnen. Dank ber Geschmeidigkeit und Biegsamkeit unserer Muttersprache haben wir, wie Geibel so schön fagt, fühngemut den fremden Geist in deutsch Gefäß ergossen, die fremde Form durchströmt mit deutschem Blut. Da ward im Ringen tieser nur genossen zum Eigentum uns das entsehnte Gut, und keine Blume, die mit frohem Glanze der Menschheit aufging, sehlt in unserm Kranze.

Von der Schönheit der Sprache Gilbemeisters, des vortrefflichen Byronübersetzers, geben folgende Berse aus Byrons "Lara" ein Beispiel:

Nacht flieht — ber frause Duft ber Berge fällt Und schmilgt gu Gold, und Licht erwectt die Belt. Ein neuer Tag schwellt die Bergangenheit, Gin neuer Schritt ans Ende unfrer Zeit; Rur die Natur fteht neugeboren auf; Die Erde lebt, Die Sonn' eilt ihren Lauf, Im Strom ift Frische, Glang und Morgenftrahl. Labfal im Winde, Blumenduft im Tal. Gottgleicher Mensch, sieh diesen Glorienschein Der Dinge an und juble: fie find Dein! Dichau fie an, einft wird bein Auge blind, Gin Morgen tommt, wo fie bir nicht mehr find, Und traure, wer ba will, an Deiner Gruft, Richt eine Trane weint die Erd und Luft. Rein Wölfchen mehr fteigt auf, fein Blatt wird fallen, Rein Wind wird feufgen, weber Dir noch allen: Nur das Gewürm wird schwelgen, bis verjungt Dein umgeformter Staub ben Acter bungt.

24. Morgenländisches. A. von Humboldt, Kosmos II, 45: Es ist ein Kennzeichen der Naturpoesie der Hebräer, daß is Resley des Monotheismus stets das Ganze des Weltalls in seiner Einheit umfaßt, sowohl das Erdenleben als die leuchtenden Himmelsräume. Sie weilt seltener beim Einzelnen der Erscheinung, sondern erfreut sich der Anschauungen großer Massen. Die Natur wird nicht geschildert als ein für sich Bestehendes, durch eigene Schönheit Verherrlichtes; dem hebräsischen Sänger erscheint sie immer in Beziehung auf eine höher waltende geistige Macht. Die Natur ist ihm ein Geschaffenes, Angeordnetes, der lebendige Ausdruck der Gegenwart Gottes in den Werken der Sinnenwelt.

0

25. Die Berbienfte ber Schweizer um die neuhochdeutiche Schriftsprache. Schöngichs Neologisches Wörterbuch, berausgegeben von A. Röfter, Berlin 1900, S. XIV: Gine Streitfrage tauchte im Anfang bes 18. Jahrhunderts immer wieder auf. Soll sich die Sprache ber Poefie von der bes gemeinen Umgangs unterscheiden? Gottsched war ber Meinung, mas in der Prosa logisch richtig und deutlich sei, werde ja wohl auch im Berse angebracht sein; benn die Sprache ber Musen wie die des gemeinen Mannes muffe doch verständlich bleiben. Dabei berief er sich auf die warnenden Sate des Horaz. Dem hielten aber die Schweizer entgegen, auch im alten Rom habe man, wenn man mit feinem Roch ober feinem Bader gesprochen habe, sich nicht ausgedrückt wie Bergil in der Aneis. Im Gegenteil, man konne ben Abstand zwischen ber poetischen und der prosaischen Rede gar nicht weit genug bemeffen. Durch Banausenlogit werde jede poetische Rühnheit, jedes feltene Bild, jede Metapher schon im Reime erstickt. Gemeinverständlichkeit sei durchaus nicht der höchste Vorzug der Poesie: und eine bloß andeutende poetische Rede, die die Phantasie zur Mitarbeit aufrufe, habe jedenfalls mehr Reiz als die lauteren, klaren Wasserbrühen von Leipzig.

J. Möser, Über die deutsche Sprache und Literatur, Osnasbrück 1781, S. 40: Eine Dichtersprache hatten wir sast gar nicht, und wir würden auch nie eine erhalten haben, wenn Gottsched den tapseren Schweizern, die sich seiner Reinigung widersetzen, obgesiegt hätte. Haller ward unser erster Dichter, und wie Alopstock kam, begriffen wir erst völlig, was die Engsländer damit sagen wollen, wenn sie den Franzosen vorwersen, daß sie nur eine Sprache zum Versemachen, nicht aber für die Dichtkunst hätten. Auch wir hatten vor Haller nur Versemacher.

26. Rhythmus und Reim. E. Palleske, die Aunst des Bortrags.
2. Aufl. Stuttgart 1884, S. 148: Schiller verwandte öfter das plöhliche Erstarren des Klangstromes zu bewunderungs-würdiger Malerei, z. B.: Und als wollte sie im Wehen mit sich fort der Erde Bucht reißen in gewalt'ger Flucht, wächst sie in des himmels höhen riesengroß. Man erwartet nach

D. Weise in H. Mehers deutschem Volkstum, 2. Ausl. Leipzig 1903, S. 234: Freier als im Französischen ist die Verwendung der Metra im Deutschen. Schaffen doch unsere Dichter oft abslichtlich kleine Unebenheiten, um einen besonderen Zweck damit zu erreichen. So erscheint unter den jambisch=anapästischen Füßen des Goetheschen Erltönigs der Vers: "Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt", der zwar mit seinen drei Senkungen zwischen der ersten und zweiten Hebung (sbe dich mich) die schablonenhaste Gleichmäßigseit des Metrums stört, aber dadurch in trefslicher Weise die gesteigerte Empfindung, die ausbrechende leidenschaftliche Ungeduld des Redenden zum Ausdruck bringt.

## Literaturnachweise.

- 1. Lautmalerei: W. Wundt, Bölferpinchologie. Leipzig 1901, I, S. 571 ff.: S. Baul, Bringipien der Sprachgeschichte. 2. Aufl., Salle 1886, S. 143ff.: 3. Winteler, Naturlaute und Sprache. Aarau 1892; 28. Wackernagel, Voces variae animantium. 2. Aufl., Bajel 1869; A. Grabow. Die Musik in der deutschen Sprache. 2. Aufl., Leipzig 1879; Th. Beinze, Die Alliteration im Munde des deutschen Bolfes. Anklam 1882 : G. Gerber. Die Sprache als Runft. Bromberg 1871-73, II. 1. S. 126 ff. : D. Beife. Die Wortdoppelung im Deutschen. Kluges Zeitschrift für deutsche Wortforschung. Strafburg 1901, II, S. 8 ff.; Derfelbe, Die Lautmalerei im Deutschen. Luons Reitschr. f. d. beutschen Unterr. XIX (1905) S. 51 ff.; 3. Raulen, Der Stabreim im Munde bes Bolfes zwischen Rhein und Roer. Duren 1896; Borchardt-Buftmann, Sprichwörtliche Redensarten im deutschen Volksmunde. 5. Aufl., Leipzig 1895, S. 8 ff.: R. Lotich. Die Reduvlikation in der frangofischen Wortbildung. Reitschrift für die neueren Sprachen. Februar 1902; 3. Grimm, Rechtsaltertumer. S. 1 ff.; C. Schulze, Stabreimformeln, Herrigs Archiv, Bb. 48 f.; B. Gerland, Intensiva und Iterativa. Leipzig 1869; D. Beife, Beitschr. für hochd. Mundarten, II, 38 ff. über onomatopoetisch gebildete Bezeichnungen des Schlagens; G. Beg, Geift und Wefen der beutschen Sprache. Gifenach 1892: Beife-Bolle. Bie bentt bas Bolf über bie Sprache? 3. Aufl., S. 8ff.; E. Sievers, Uber Sprachmelodisches in ber deutschen Dichtung. Leipzig 1901; R. Nyrop, Études sur les onomatopées. Oversigt over det Kgl. Danske Videneskabemes Selskabs Forhandlinger 1906 18. S. B. Branicheid, Die Baschwörter ber frang. Sprache. Schleufinger Brogr. 1905.
- 2. Interjektionen: J. Grimm, Deutsche Grammatik, III, S. 288 sf.; H. Bunderlich, Unsere Umgangssprache in der Eigenart ihrer Sahsügung. Weimar und Berlin 1894, S. 24 sf.; W. Wilmanns, Deutsche Grammatik. Straßburg 1896, II, S. 656 sf.; J. Schiepek, Der Sahban der Egerländer Mundart. Prag 1899, S. 77 sf.
- 3 Bohllautsbestrebungen: B. Scherer, Über ben Hatus in ber neueren beutschen Metrik. Berlin 1877; D. Schröber, Vom papiernen Stil. 6. Aufl., Leipzig 1906, S. 85 st.; L. Bellermann, Schillers Dramen. Berlin 1891, II, S. 146 st.; Fr. Dietz, Grammatik ber romanischen Sprachen. 3. Aufl., I, S. 198 und 222 ff.; R. Meyer, "Künstliche Sprachen" in der Zeitschr. f. Indogermanische Forschungen, XII, 243 f.;

A. Riehl, Fr. Nietsiche. 4. Aufl., Stuttgart 1901, S. 33 ff.: Rietsiche als Sprachkünstler; F. Bechtel, Assimilation und Dissimilation der Zitterslaute. Göttingen 1876; B. Steglich, Die Ersparung von Flexionss und Bildungssilben bei kopulativen Berbindungen in Kluges Zeitschr. für deutsche Wortforichung, III, S. 1 ff.

- 4. Bertleinerungs= und Rofeformen: Th. Gartner. Die Rach= filben schen und glein. Beibeft ber Reitschr. b. allgemeinen beutich. Sprachvereins XIV. S. 167 ff.: A. Bolgin, Studien gur Geschichte bes Diminutivs im Deutschen. Göttinger Differtation 1902; B. Stidelberger, Die Diminutiva in der Berner Mundart. Phil. Studien f. Ed. Sievers. S. 319-335: E. Obermatt. Die Diminution in der Ridwalder Mundart. Rürich 1904: A. Raffel. Die Diminution in ber Sanguischen Mundart. Strafburger Differtation 1899; S. Pfennig, bas Diminutiv bei Schiller u. f. Beitgenoffen, Beitschr. f. d. Wortforschung 1904, Juliheft; R. Brugmann. Grundriß ber vergleichenden Grammatit der indogermanischen Sprachen. Strafburg 1886 f., II, 197; Fr. Kluge, Nominale Stamm= bildungslehre der altgerman. Dialette. Salle 1886, § 56f., 62; S. Grimm, Deutsche Grammatik, III, S. 664 ff., 678 ff.; Fr. Stark, Die Rofenamen ber Germanen. Bien 1868; Beinhold, Mittelhochdeutsche Grammatif. 2. Auflage. Baderborn 1883. § 279 und 282., E. Damföhler, Diminutiva in der Mundart von Cattenftedt, Sahrb. d. Ber. f. nd. Sprachforich. 32. 3b. (06) S. 129 ff.
- 5. Berftartung bes Ausbruds. R. Müller in ber Beitichr. d. alla. d. Spracho., XIV, S. 6 ff.; A. Tobler in Frommanns Mundarten, V. S. 1 ff., 180 ff., 302 ff.; D. Sauichild, Die verstärkenden Busammenfetungen bei Gigenschaftswörtern. Brogramm bes Bilbelmsahmnafiums in Samburg 1899 und Zeitschr. f. b. Wortforschung IV, G. 315 ff.; D. Gerland, Intensiva und Aterativa. Leipzig 1869; D. Beife, Die Übertreibung (Superbel). Zeitschr. b. allgem. beutsch. Sprachver. 1897. S. 53 ff.; Derfelbe, über "mutterfeelenallein" u. a. in der Zeitschr. f. d. Bortforschung III, S. 249; S. Rindstopf, Der sprachliche Ausbruck ber Uffette in Leffinge bramatischen Werken. Lyone Beitichr. XV, S. 543 ff.; Möbius, Die sprachlichen Ausdrucksmittel für Gradverhaltniffe im Bargival. Leipziger Differt. 1900; S. B. Rip, Steigerungsadverbien in ber beutsch. geiftl. Dichtung b. 11. u. 12. Jahrh. Leipziger Differt. 1900; 28. Bogt, Die Bortwiederholung, ein Stilmittel in verschiedenen mbb. Epen, Breslau 1902; 2. Bolf, Der groteste und hyperbolifche Stildes mbb. Bolfsepos. Berlin 1903; D. Beije, Syntax ber Altenburger Mundart. Leipzig 1900, S. 159 ff.; Th. Bernaleten, Deutsche Syntar. Wien 1861 I. S. 281 ff.; B. Baumgarten, Der finnliche Gehalt fteigernder Bufammen= setzungen in Lyons Zeitschr. f. b. b. Unterr. XVII, G. 508 ff.
- 6. Gegensat im sprachlichen Ausbruck. Behaghel in der Zeitschr. Germania XXIII, S. 257 f.; K. Abel, Sprachwissenschaftliche Abhandlungen. Leipzig 1885, S. 311 ff.: Der Gegensinn der Urworte;

Tobler, Bersuch eines Shstems der Ethmologie in der Zeitschr. f. Bölferpshchologie I, S. 360; R. Hildebrand in Lyons Zeitschr. f. d. d. Unterr. VII, S. 577; J. Grimm, Dentsche Grammatik II, S. 775 st., 1018; A. Stuber, Die polare Ausdrucksweise in der griech. Literatur. Würzburg 1903.

7. Gefühlswert: A. D. Erdmann, Die Bedeutung des Wortes. Leipzig 1900; Sachse, Über Optimismus und Bessimismus. Herrigs Archiv 1850, S. 431 st.; A. Bechstein, Sin pessimistischer Zug in der Entwicklung der Wortbedeutungen. Germania VIII, S. 330 st.; Fr. Schröder, Der Pessimismus in der Sprachentwicklung. Deutsche Welt 1902, Ar. 6—8; A. Tobler, Üsthetisches und Ethisches im Sprachgebrauch. Zeitschr. f. Bölkerpschol. und Sprachwissensche Fisch Aruchmann, Pschologische Studien zur Sprachgeschichte. Leipzig 1882; K. Bruchmann, Pschologische Studien zur Sprachgeschichte. Leipzig 1888; K. Müller, Die Wiederbelebung alter Wörter. Beihest zur Zeitschr. d. als, deutsche Sprachver. II, S. 57 st.; E. Martin, Zur Gesch. d. deutsch. Sprache. Ebenda, XXI, S. 1 st.; Über Frau, Fräusein, Frauenzimmer u. ä. vgl. Zeitschr. f. d. Wortschlung V, S. 23 st. und S. 59 st. sowie Zeitschr. des allg. d. Sprachver. 1903, S. 194.

8. Glimpfwörtrr: A. Scheffler, Der verhüllende ober euphemistische Zug in unserer Sprache. Beiheft zur Zeitschr. d. allgem deutsch. Sprachver. XIV—XV, S. 113 ff.; K. Rhrop, Das Leben der Wörter, übersetzt aus dem Dänischen von R. Bogt. Leipzig 1903, S. 1—56; H. Schrader, Ernst und Scherz in der Muttersprache. Berlin 1897; A. Göze, Kluges Zeitschr. für deutsche Wortsorsch. II, S. 297 ff.; Lobech, de antiphrasi et euphemismo. Acta Societatis Graecae II, S. 291 ff.; D hen, Euphemismus und Verwandtes im Lateinischen. Wöllslins Urchiv für Lexikographie XI, S. 515 ff.; W. Bökemann, Französischer Euphemismus. Berliner Dissertation 1899.

9. Höflichkeitsbezeigungen: A. Denecke, Zur Geschichte des Grußes und der Anredein Deutschland. Lyons Zeitschr. f. d. deutschen Unterr. VI, S. 317 ff.; G. Ehrismann, Duzen und Ihrzen im Mittelalter. Kluges Zeitschr. f. deutsche Bortsorsch. I, S. 117 ff.; Frimm, Deutsche Gramm. IV, S. 298 ff.; G. Steinhausen, Geschichte des deutschen Briefes I, S. 44 und 106, II, S. 56. Derselbe, Kulturstudien. Berlin 1892, 1. Ubschnitt: Der Gruß und seine Geschichte; A. Keller, Die Form der Anrede im Frühneuhochbeutschen, Freiburger Dissert. 1904.

10. Schimpswörter: K. Albrecht, Die Leipziger Mundart. Leipzig 1881, S. 37 ff.; B. Unseld, Männl. Schimpsnamen aus Schwaben, in der Zeitschr. f. hochdeutsche Mundarten III, S. 54; K. Erbe, Schwäbischer Bortschaß. Stuttgart 1897, S. 17 ff.; E. Hossmann-Krayer, Schweizerische Schelten, in der Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten, III, S. 27 ff.; G. Binz, Baseler Schimpswörter aus d. 15. Jahrh. Zeitschr. f. d. Worts. 1906 S. 160; R. Brandstetter, Luzerner Schimpswörter aus den Ratsprotokollen von 1381—1420, Zeitschr. f. d. Altert. 30, 399 ff.

- 11-14. Plaftit bes Musbruds: A. Biefe, Das Metaphorifche in ber bichterischen Phantafie. Berlin 1889; Derfelbe, Die Philosophie bes Metaphorischen. Hamburg und Leipzig 1893; R. Hildebrand, Bom beutschen Sprachunterricht. 7. Aufl. 1901, S. 89 ff: Bom Bilbergehalt ber Sprache: R. Müllenhoff, Die Natur im Bolfsmunde. Berlin 1898: 5. Schraber, Bilberichmud ber beutich. Sprache. 6. Aufl., Berlin 1901; Fr. Brinfmann, Die Metaphern. Bonn 1878; E. Stern, Tropus und Bebeutungsmandel. Wien 1902; A. Biefe, Die afthetische Naturbefeelung in antifer und moderner Boefie. Beitichr. f. vergleichende Literaturgeich. I. 1887; Derfelbe, Das Naturichone im Spiegel ber Boefie, Luons Reitschr. für den deutschen Unterricht, II, S. 173 ff.; Derfelbe, Die Entwickelung bes Naturgefühls im Mittelalter und in ber Neuzeit. Leibzig 1888. S. 372 ff.; C. bu Brel. Binchologie ber Lnrif. S. 94 ff.; A. Benje, Poetische Versonififation in griech. Dichtungen mit Berücksichtigung lat. Dichter und Shatesveares. Salle 1868; R. Ludwig, Der bildliche Musbrud bei Bolfram von Eschenbach. Enmnasialprogramme von Mies 1889 und 1890; J. Röfter, Über Rlopftod's Gleichniffe aus ber Ratur. Gerlohn 1878; Cofad, Bild und Gleichnis in ihrer Bedeutung f. Leffings Stil. Danzig 1869: A. Biefe, Die metaphorische Sprache in Goethes Iphigenie. Frids Lehrproben und Lehrgänge, Beft 55, G. 15 ff; 28. Calvor, Der metaphorische Ausbruck des jungen Bieland. Göttinger Differt. 1906. Brogmann, Soffmann v. Soffmannswalbau, eine Studie über die schwülftige Schreibart. Leipzig 1900; B. Wigand, Der menich= liche Körper im Munde bes beutsch. Bolfes. Frankfurt a. M. 1899; R. Breiser, Mensch und Tier in der Sprache des Gewerbes, Feft= ichrift 3. 70. Geburtstage bes Fürften v. Reuß. Gera 1902, S. 59 ff. : D. Streicher, Bolfstümliche Bilbersprache. Zeitschr. bes allgem. beutsch. Sprachvereins, XV, S. 188 ff.; Joh. Boot, Sprachafthetit für Behandlung der Formenschönheit im deutschen Unterricht. Berlin 1902, S. 146 ff; Jos. Müller, Das Bilb in ber Sprache. Philosophie und Geschichte ber Metapher. München 1903; R. M. Mener, Deutsche Stilistif. München 1907.
- 15. Die Frau und die Sprache: A. Weinhold, Die deutschen Frauen, 3. Aust., Wien 1902; Fr. Kösterus, Frauenbildung im Mittelalter, Würzburg 1877; A. Richter, Bilder aus der deutschen Austurgeschichte, II, Leipzig 1882, S. 98 ff.: Frauenbildung im Mittelalter; Zeitschr. Kusscher II Kr. 21: Die deutsche Frauenhrif der Gegenwart; über Frauenbriese vogl. Klaiber und Lyon, die Meister des deutschen Briefes, S. 123, 179, 255, 307, 346 u. a., wo Goethes Mutter, Schillers Braut, Karoline Böhmer, Bettina v. Arnim, Annette v. Droste-Hillers U. a. behandelt werden; Steinhaufens Zeitschr. f. deutsche Kulturgeschichte IX, S. 197 f. über Frau Gottsches Briefstil; A. Köster, Die Briefe der Frau Kat Goethe, Leipzig 1904; Ab. Philippi, Die Frauenfrage, Bieleselb u. Leipzig 1894; M. Cauer, Die Frau im 19. Jahrh., Berlin 1898;

E. Mensch, Die Frau in der modernen Literatur, Berlin 1898; H. Mielke, Der beutsche Roman des 19. Jahrh. 3. Aust. 1898; Derselbe, Gesch. d. deutschen Romans 1904; Th. Klaiber, Dichtende Frauen der Gegenwart, Stuttgart 07; E. Wasser, Deutsche Frauenbriese 1907; L. Tobler, Die alten Jungsern im Glauben und Brauch des deutsch. Bolks. Kleine Schriften, Frauenfelb 97 S. 132; D. Schrader, Die Schwiegermutter und der Hagestolf, Braunschweig 1904.

- 16. Bolfswig: K. Hilcher, Über den Wig. 2. Aufl., Heidelberg 1889; Löwenstein, Wit und Humor. Stuttgart 1877; Joh. Ziegler, Das Komische, eine Studie zur Philosophie des Schönen. Leipzig 1900; H. Schrader, Ernst und Scherz in der Muttersprache. Berlin 1897; A. Viese, Reuter, Seidel und der Humorin der neueren deutsch. Dichtung. Berlin 1891; Fr. Vischer, Üstheit, I, S. 416 st., besonders S. 429 st.; Th. Lipps, Komikund Humor, Hamburg und Leipzig 1898; R. M. Meyer, Der Namenwit, Neue Jahrbücher s. klass. Altestum 1903, S. 122 st.; B. Laverrenz, Die Denkmäler Berlins und der Bolfswig, 3 Bändden. Berlin 1892, 1899, 1902; K. Horn, Die Soldatensprache. Straßburg 1899; Fr. Kluge, Die deutsche Studentensprache. Etraßburg 1895; apologetische Sprichwörter haben gesammelt A. Höser in d. d. Hagens Germania VI 95 st. und G. Herzog. Aarau 1882; D. Weise, Die deutschen Bolfsstämme und Landschaften. 3. Aussaus Leipzig 1907, S. 26 st.
- 17. Die Sprache ber Dichter: K. Tumlirz, Die Sprache d. Dichtkunst. Leipzig 07; D. Behaghel, Bewußtes u. Unbewußtes im dichterischen Schassen. Leipzig 07; A. Biese, Pädagogit und Boesse. Berlin 1899; K. Bruchmann, Über die Sprache der Dichter. Preußische Jahrbücher, April 1888; H. Bulthaupt, Dramaturgie der Klassische Jahrbücher, April 1888, S. 121 st.; A. Bürst, Über Klopstock poetische Sprache. Herrigs Archiv LXIV, S. 278 st.; Kapst, Die poetische Sprache herrigs Archiv LXIV, S. 278 st.; Kapst, Die poetische Sprache der griech, Tragister. Cannstatter Progr. 1895; D. Weise, Unsere Muttersprache. 6. Aufl., Leipzig 1907, S. 80 st.; K. Müller, zum dichterischen Ausdruck. Reichenberger Programm 1892; R. Hamel, Klopstockstudien. Berlin 1880, II, S. 31 st.; Fr. Galle, Der poetische Stil Fischarts. Dissert. 1847 st.; B. Lilienron als Sprachbildner, Beiheft d. Zeissche d. allg. deutsch. Sprachbereins 25, S. 146 st.; E. Barat, Le style poétique et la révolution romantique. Karis 1904.
- 18. Goethes Sprache: A. Lehmann, Goethes Sprache und ihr Geift. Berlin 1852; A. Biese, Die Sprache Goethes, Kädagogik und Poesie, Bermischte Aussiche. Berlin 1900, VII, 5; Fr. Aluge, Goethe u. d. d. Sprache in seinem Buche von Luther bis Lessing. 3. Aust. S. 209 sf.; A. Burdach, Die Sprache des jungen Goethe. Berhandlungen der 37. Philologenvers., Leipzig 1885; D. Lhon, Goethes Berhältnis zu Klopstock, Leipzig 1882; Stephan Wäholbt, Die Jugendsprache Goethes. 2. Auss. Leipzig 1903; A. Olbrich, Goethes Sprache und die Antike.

Leipzig 1891; R. Hering, Der Einfluß b. klass. Altert. auf b. jungen Goethe. Jahrb. d. fr. d. Hochstifts in Franksurt a. M. 02, S. 199 st.; P. Knauth, Von Goethes Sprache und Stil im Alter. Leipziger Dissertation 1894; H. Morsch, Goethe und die griech. Bühnendichter. Berlin 1888; Lücke, Goethe und Homer. Islesd 1884; H. Henkelt, Goethe und die Bibel. Leipzig 1890; B. Hehn, Goethejahrbuch VIII, S. 187 st.; K. Todt, Goethe und die Bibel. Setglizer Progr. 1901; E. A. Boucke, Wort und Bedeutung in Goethes Sprache. Berlin 1901; Kühlenwein u. Bohner, Beiträge zu einem Goethewörterbuch, Beihest zu Bd. VI von Kluges Zeitschr. s. d. Wortsorsch.; H. Bohner, Die Regation bei Goethe. Straßburger Dissert. 04.

- 19. Schillers Sprache: Soffmeifter, Schillers Leben, III. S. 98 ff .: Cholevius. Geschichte ber beutschen Poefie nach ihren antifen Elementen. 1856; Joh. Schlurid, Schiller und die Bibel. Brogr. des Ronigl. Gym= nafiums in Leipzig 1895; F. Schnedermann, Biblifche Unklange bei Schiller. Festichrift zum 70. Geburtstage R. Silbebrands. Leipzig 1894. S. 190 ff.; E. Bilifch, Schillers Berhaltnis ju ben beiben flaffischen Sprachen, Neue Jahrb. für b. flaff. Altert. 1904 II, S. 39 ff.; Q. Birgel. Schillers Beziehungen gum Altertum, Aarau 1872; Primer, Schillers Berhältnis g. flaff. Altert. Jahresber. b. Raifer Friedrichsahmnaf, in Frankfurt a. M. 05; B. Bormann, Schillers Stellung zum Altertum in Fricks Lehrproben Beft 93 G. 9ff.; S. Pfennig, Das Diminutiv bei Schiller, Marburger Differt. 05; D. Schanzenbach, Frangofische Ginfluffe bei Schiller. Brogramm bes Eberhard-Ludwigsammafiums in Stuttgart 1885; E. Saffe, Schillers Glode und bas griech. Chorlied. Reftichr. jum 70. Geburtstage D. Schades, Konigsberg 1896, G. 79 ff.; Gerlinger, Die griech. Elemente in Schillers Braut von Messing, Pogr. von Königsberg in ber Neumart 1857; Rößler, Das Berhältnis ber Braut von Meffina zur antifen Tragodie, Baubener Brogr. 1855: D. Beife, Lyons Zeitschrift für ben beutsch. Unterricht, XI, S. 83 ff. gu Schillers Sprache in der Gesch, des 30 jährigen Rrieges: S. Bunderlich. Bur Sprache im Tell u. in d. Braut von Meffina, Beiheft 26 3. Beitschr. b. alla. b. Sprachver. S. 199 ff.
- 20. Beiwörter: Jak. Hellwig, Die Stellung bes attributiven Abjektivs im Deutschen. Gießener Dissertation 1898; Th. A. Meher, Das Stilgeseh der Poesse. Leipzig 1901, S. 215 ff.; K. Müller, Schmückende Beiwörter, Dresduer Anzeiger, Montag den 26. Mai 1902 Kr. 21; Buchenau, Über den Gebrauch und die Stellung des Abjektivs in Bolframs Parzival. Straßburger Dissertation, 1887; H. Schmidt, Das attributive Abjektiv im Ribelungenlied und in der Flas. Salzburger Programm 1886; H. Sick. Der Gebrauch des Eigenschaftswortes bei Walter v. d. Bogelweide. Münsterer Dissertation 1904; A. Lackner, Das schmidtende Beiwort in den deutsch. Dichtungen des 12. Jahrh., Greifswald 1903; Lehmann, Über Goethes Lieblingsausdrücke, Ehmnasialprogr. von

Marienwerder 1840; E. A. Röbber, Wortsehre d. Abjekt. im Altsächs, Wisconsin 1903; H. Stümbke, Das schmückende Beiwort in Otsrieds Evangelienbuche, Greifswalder Dissert. 05; D. Behaghel, Zum Gebrauch d. Beiworts bei Schiller, Beiheft 26 z. Zeitschr. d. allg. d. Sprachver. S. 180.

- 21. Fremdwörter in der Poesie: D. Dehnide, Goethe und die Fremdwörter. Lüneburger Programm 1892; Steiner, Die Fremdwörter der bedeutendsten mhd. Dichtungen. Germanistische Studien von N. Bartsch, II, S. 239 ff.; J. Kassewiß, Die französischen Fremdwörter im Mhd. Straßburg 1890; Die Fremdwörter bei Musaus und Wieland. Zeitschr. d. allgem. deutsch. Sprachvereins. X, S. 11 f.; K. H. Hechtenberg, Fremdwörterb. d. 17. Jahrh. Berlin 1904; Th. Matthias, Die Sprachreinheit in Stisters Studien, Zeitschr. d. allg. d. Sprachver. 06, S. 129 ff.
- 22. Feilen und Überarbeiten: Fr. Betri, Kritische Beiträge zur Geschichte der Dichtersprache Mopstocks. Greifswalder Dissertation 1894; R. Hamel, Zur Textgeschichte des Klopstockschen Messias. 1879; Zwei Bearbeitungen des Gög von Berlichingen, Studien zur Goethephilologie von A. Minor und R. Sauer. Wien 1880, S. 117—236; H. Schreher, Goethes Arbeit an Hermann und Dorethea. Goetheinhuch Bb XIV, S. 167 ff.; R. M. Werner, Lyrik und Lyriker. Hamburg 1890, S. 549 ff.; R. Weitbrecht, Aus Mörikes Dichterwerkstatt. Allgemeine Zeitung 1888, Kr. 32 u. 33.
- 23. Überfegungen: B. Cauer, Die Runft bes Überfegens. 3. Aufl. Berlin 1903; Tucho Mommsen, Die Kunft des Übersetens fremd= iprachlicher Dichtungen ins Deutsche. 2. Aufl., Frankfurt a. M. 1886; G. Beck, Pringipien ber Überfetungsfunft. Breslau 1876; U. v. Bilamowik-Möllendorff, Reden und Bortrage. Berlin 1901, G. 1ff.: Bas ift Überseten ?; D. F. Gruppe, Deutsche Überseterfunft. Sannover 1866; Bone, Wie foll ich überseten? Duffeldorf 1890; C. Bardt, Bur Technif des Übersetens. Leivzig 1901; R. Made, Friedrich Rückert als Überseter. Siegburger Programm 1896; Jul. Reller, Die Grenzen ber Übersetungskunft. Karlsruher Brogramm 1892; Fr. Schleiermacher, Über die verschiedenen Methoden des Übersetens. Berke zur Philosophie, Bb. II; Berbberg, Bur Geschichte und Kritif der beutschen Übersetzungen antifer Dichter. Reue Preuß, Jahrb. 1864, S. 219 ff., 360 ff.; A. Schröter, Geschichte der deutschen Homerübersetzung im 18. Jahrhundert. Jena 1882: A. Rappelmacher, Goethe als Homerüberseber und Homerinterpret. Beitschr. f. d. öfterreich. Gymnasien, LII, S. 1057 ff.; R. Bener, Deutsche Boetif. Stuttgart 1887, III, S. 184 ff.; R. Neuhöffer, Schiller als Über= feter Bergils, Warendorfer Brogr. 93; R. Thomas, Geibel als überfeger flaff. Dichtungen, Reue Jahrb. f. b. flaff. Altert. 07 G. 187 ff.

24. Morgenlandisches in unserer Sprache. G. Büchmann, Geflügelte Worte. 21. Aufl S. 1 ff.: Biblische Zitate; Jak. Gerzon, Die jübisch-beutiche Sprache. Frankfurta. M. 1902; Lenz, Jübische Gin-

bringlinge im Börterschatzber beutsch. Sprache. Münster 1895. A. Remy, Influence of India and Persia on the poetry of Germany. Neuhort 1902; W. Ebert, Der Stil der Heineschen Jugendprosa, Berliner Dissert. 03.

- 25. Einfluß der Schweizer: A. Frey, Haller und seine Bedeutung für die deutsche Literatur. Leipzig 1879; H. Käslin, Die Sprache A. v. Hallers in ihrer Entwicklung dargestellt. Freiburg 1892; R. Hamel, Alopstockstudien. Berlin 1880. K. Schnorf, Unser Deutsch. Ein Mahneruf an die Deutschschweizer. 2. Aust. Zürich 1908.
- 26. Rhythmus und Reim: Karl Bücher, Rhythmus und Arbeit, 3. Aufl., Leipzig 1902; A. Beher, Deutsche Poetik. 2. Aufl., Stuttgart 1887; A. M. Werner, Lyrikund Lyriker. Hamburg und Leipzig 1890, S. 439 ff.; G. Freytag, Die Technik des Dramas. 4. Aufl., Leipzig 1881, S. 274 ff.; R. Becker, Der Trochäus und die deutsche Sprache. Festschres Koblenzer Gymnasiums 1882; A. Goldbeck-Löwe, Jur Geschichte der freien Verse in der deutsch. Dichtung von Klopstock die Goethe. Leipzig 1891; Th. Ingenbleck, Der kinfluß des Reimes auf die Sprache Offrieds, Quellen und Forsch. Kr. 37; K. Hessel, die metrische Form bei Heine, Zeitschr. f. d. d. Unterricht III, S. 47 ff., P. Kemer, die freien Rhythmen in H. Heines Kordseebildern, Zeitelberg 1889; A. Schmidt, Jur Entwickelung des rhythmischen Gesülss bei Uhland. Mtemburg 1904; H. Unser, der Rhythmus der d. Prosa. Freiburger Dissertat. 05.
- 27. Rinderlieder: Fr. M. Bohme, Deutsches Rinderlied und Rinder= ipiel. Leipzig 1897 (1950 Kinderlieder, 630 Kinderspiele, 300 Bolfsrätsel); A. Groos, Die Spiele der Menschen. Jena 1899; R. Simrod, Das deutsche Kinderbuch. 3. Aufl., Frankfurt 1879; E. L. Rochholz. Alemannisches Kinderlied und Kinderspiel. Leipzig 1857; G. A. Saalfeld, Aus ber Jugendzeit, Sammlung echter beutscher Kinderlieder. Danzig 1880; A. Stöber, Elfässisches Bolksbüchlein. I, 2. Aufl., Mülhausen 1859; S. Herzog, Alemannisches Rinderbuch. Lahr 1885; Sof. Weingartner, Das Rind und feine Boefie in plattbeuticher Mundart. Münfter 1880; S. Dunger, Kinderlied und Kinderspiel aus dem Bogtlande. 2. Aufl., Plauen 1894; F. Zimmer, Boltstümliche Spiellieder und Liederspiele. Quedlinburg 1879; S. Frifch= bier, Breufische Bolksreime und Bolkssviele. Berlin 1867; D. Dahn= hardt, Bolfstumliches aus bem Königreich Sachsen. 2 Sefte, Leipzig 1898; R. Reufchel, Bolkstundliche Streifzüge, Dresden 1902; R. Boffidlo, Medlenburgifche Bolfsüberlieferungen I: Rätfel. 1897. II: Die Tiere im Munde bes Bolfes. 1899.

Im allgemeinen ist noch zu vergleichen: Remy de Gourmont, Esthétique de la langue française (Mercure de France), Paris 1899.

#### Stichwortregister.

(Die Rummern geben die Seitenzahl an.)

Aberglaube 84. Abstrakta 33. 97. Abjektiv 10. 44 ff. 53 ff. 98, 166, 175, 176, 250, 259, 265, Adverb 42 ff. 220. Affujativ 41. 169. 180. 254. Afzent 16 A. 45 A. 90f. Alexandriner, Bers 168. 236. Alliteration 8 ff. 55. 58. 178. Altertümliches 138. 161. 170. 183. 220. 261. 266 Anafreontif 167. Anapher 40. 170. Unrede 86 ff. Antithese 58. 168. 178. 185. Apostrophe 172. Arndt 216. Artifel 162. 174. 260. 271. Affonanz 8 f. 171. Asyndeton 58. 170.

Beiwort 111. 141. 164. 175. 176. 178. 193 ff. 219. 250. Bekleidung 95. Bequemlaut 18. Befeelung 106. 230. 240. Bibel 69. 170. 181 ff. 241 ff.

Ausrufesat 50.

Biernamen 156. Blumen 32. Bodmer 113, 128, 195. 247. 249. Briefe 47. 49. 133 ff. Bürger. G. A. 10. 13. Chamisso 275. Dativ 175. 183. 220.

Denkmäler, Berliner 154. Diminutiv 29 ff. Doppelung 6 ff. Drofte, A. v. 113.

Eichendorff 114. Ellipse 78. 174. Endungen -â 12. =bar 53. =bold 46 A. =chen 30. el 30. 97. 109 er 109. 169. =haft 53. =hard 46 A. =ig 66. =ijch 66. =io 12. =lein 30. =lich 66. =ling 67 A.

=plf 46 21. =\$ 94. =jam 53. =us 94 A. = 31.

Eschenbach, 28. v. 127. 133. 210. 226. Etymologische Figur 41. 180. Euphemismus 71 ff.

Marben 45 A. 116. Feilen 213 ff. Teuilletonftil 245. Flexionsendungen 162. 183, 258, Französisch 141. 190. 225. 236. 263. 272. Frauen 131 ff. Freiligrath 16. 212. 244. Fremdwort 68. 70f. 80. 101, 137, 186, 207 ff.

Friedrich d. Gr. 17. 128.

222, 248,

Gaunersprache 124. Gebärdensprache 122. Gefühlswert 60 ff. 221. 231. Gegensat 51 ff. Beibel 113. 208 263. Gellert 129. 275. Genetiv 165. 175. 177. 180. 183. 189. 220. 243, 254, Gerätschaften 97. 108. Geschmad 62 ff. 155 ff. Gewerbe 122. Gleichnis 125 f. 159. 178, 189.

Gleim 208.

\*\*Stimpfwörter 71 ff.

\*\*Goethe 10. 40. 103. 104.

112. 116. 167 ff. 208.

211. 222. 241 ff. 244.

258 ff.

\*\*Frau Rat Goethe

134 f. 160. 167.

\*\*Sottfried v. Straßburg

38. 72. 126 f. 142 A.

210.

254. Grimm, J. 74. 118. Günther, Chr. 224.

Griechisch 172 ff. 184 ff.

Haller 112. 128. 181. 214. 247. 249. 255. Hartmann v. Aue 211. Hauff 224. Hauptmann, G. 14. Hebel, J. B. 13. Helfunde 123. Heine 38. 48. 60. 75. 93 A. 105. 107. 111. 112. 195. 199. 209.

112. 195. 199. 209. 223. 245. 262. Hendiadyvin 176. Herber 100. 174 A. 205. 227. 255.

Hermegh 105. Hiatus 22 f. 218. Hoffmannswaldau 128. Höflichkeitsbezeigungen 86.

Homer 125, 172 ff. 188, 194, 195, 203, 233, 253,

Humor 146. 278 ff. Humor 146. 278 ff.

Impersekt 27. 218. 265. Indische Dichtung 244. Indogermanisch 4. Insinitiv 50. 53. 176 A. Interjektionen 11 ff. Jüdisch 69. 245.

Kalauer 146 A. Kartenspiel 7. Kinderlied 252. 268. Kinderlied 26. 268 sf. Kirchenlied 241. 252. 261. 267. Kleift, Chr. E. v. 129. 199. 208.

199. 208. Kleift, H. v. 52 A. 112. 115 A. 244.

Rlimag 42. Rlopftoc 38. 41. 100. 103. 142. 163. 169

103. 142. 163. 169. 174 %. 179 ff. 189 %. 198. 211. 240 f. 249. 255.

Romparation 46 f. 54. 91. 221. 260 A. Ronjunktionen 27 A. 59. 181.

Ronsonanten, 1 ff. 12 f. 24 f.

Konsonanten, ihre Häufung 17. Kontrast 51 ff. Körperteile 36. 74 f. 94.

121. Krankheiten 83. 109.

Latein 25. 206. 272. Lautmalerei 1 ff. Lebensalter 36 f. Lenau 10 A. 105. 112. 163. 258 A. 266. Leffing 42. 59. 63. 67. 100. 129. 163. 202. 214. 237. 247. Liliencron, b. 100 A.

Liliencron, v. 100 A. 113. 197 A. 208. Lijelotte v. Orleans 135.

137.

Logau 210. Luther 34. 127. 163. 229. 233. 265.

Maße 121. Mendelssohn 256. Metapher 5. 99 ff. 159. 173. 187 A. 218. 227. Meyer, & F. 208.

Mischgetränke 7. Mittelhochbeutsch 126. 197 f. 199. 210. Modi 254. 265. Morgenländisches 236 ff. Mundartliches 1 ff. 13.

23. 33. 42. 62 ff. 114. 130. 247. Mythologie 34. 185. 274.

Natur 111. 277. Naturunmöglichkeit 49. Regation 43. 54. f. Nibelungenlied 103 A.

193. 199. 207.
Opig 103. 128. 250.
263.

Ortsnamen 21 f. 58 A. 77. 119 A. 153. 268. Otfried v. Weißenburg 274.

Orymoron 57.

**P**arallelismus 183. 243 A.

Partizip 50. 52. 164. 219. 252. 253. Perfett 27. 179 A. 218.

265. Persische Dichtung 244. Personennamen 19 ff. 31. 32 A. 69. 77. 95.

140 ff.

Blural 164. 180. 218. 221. 243. 266. Boefie 37, 68, 100, 102. 112. 157 ff. Voluinndeton 27 A. 170. Brapositionen 27 A. 52. 163. 175. 220. Pronomen 28. 86 f. 162.

Rechtsformeln 124. Reim 215. 250. 262. 271. Religiose Begriffe 14. Schen 33 f.

170. 172. 260.

84. Rhythmus 169. 250. 256.

Richter, Jean Baul 68 A. 130. 138. Rückert 139 A. 198 A. 231. 259.

Scheffel, B. v. 60. 210. 259.

Schenkendorf 216.

Schiller 10. 40 ff. 50. 59. 67. 80. 106. 107. 113. 158. 177ff. 196. 200. 211 f. 214. 222. 248. 259 f.

Schimpfwörter 92 ff.

Schottel 42 Al.

Schweizer Dichter 113. 246 ff.

Chafespeare 103. 112. 168 A. 229 f.

Simplicissimus 40 A. 47. 56 A.

Sophofles 235. Sprichwort 9 A. 114. 151. 256. 266.

Stände 65. 96. 155 ff. Gebildete 62. Soldaten 155 ff. Studenten 155 ff.

> Gewerbetreibende 152.

Stichomythie 190. Sturm und Drang 143. 168, 171, 199, 204 H. Sputaktisches 50. 164. 180. 189. 242. 251 ff.

Tempora 265. Tiere 6, 32, 56, 62, Tob 83 f.

Uberfeten 225 ff. Uhland 208. 265.

Beldeke, v. 72. Berbum 100, 254. Berail 233. Versmaß 232. Berftärfung bes Aus= drucks 39 ff. Berwandtschaftsbezeich= nungen 35 f. Bogelweibe, Walter v. b. 107. 141 A. 197. 207.

Bokale 1 f. 11 f. 18 ff. 261. Volksetymologie 102 A.

150. Volkslied 111 f. 142.

203.

Volksnamen 96. Volksstämme 37. Borfilben:

ab= 55. aber= 55. ent= 53. 181. er= 53. 181. un= 44. 55. ur= 44. 55.

Boß, J. H. 173. 184. 197. 231.

Beise, Ch. 49. 67 A. 105. 209. Werkzeuge 108 f. Wiederholung 24. 39.

170. 176. Wieland 173. 209. 214,

233. 247. Wildenbruch, E. v. 15.

Wit 146 ff. Wohllaut 16ff.

Wortbildung 163. 172, 180, 259,

Wörter, einfilbige 28. Wortpaare 8 ff. 55. 58.

256 f. Wortspiel 229 f.

Wortstellung 164. 173. 189. 204. 252. 264.

Wortwahl 165.

3ahlen 78. 118. 273 f. Befen 103. 128. Zusammensetzung, Wort= 44. 56. 70. 163.

175. 176 f. 181. 198. 251. 259 f.

## Schriften von Professor Dr. Oskar Meise aus dem Verlage von B. G. Teubner in Leipzig u. Berlin.

Insere Muttersprache, ihr Werden und ihr Wesen.

Die vorliegende Schrift, die vom Allgemeinen Deutschen Sprachverein mit einer Ehrengabe ausgezeichnet worden ist, beabsichtigt, unsere Muttersprache, ihr Werden und ihr Wesen, auf wissenschaftlicher Grundlage, aber allgemein verpäholich und anregend, zu behandeln. Sie will vor allem die noch weit verbreitete äußerliche Auffassung vom Wesen der Sprache bekänpfen und über die Ursachen des Sprachsebens namentlich während der neuhochdeutschen Zett auffässen. Don den einschläsigen Schriften Schneiders und Behagkels unterscheit sie sich hauptsfächlich dadurch, daß sie die Sprache mehr im Jusammenhange mit dem Volkstum zu betrachten such und die Bedeutung der Wörter nachdrädlicher betont. Wer über die Lautz und formenslehre, Wortbildung und Wortfässung genauer unterrichtet sein will, wird in der Schrift "Deutsche Sprach» und Stillehre" weitere Ausschlässe erhalten.

entsche Sprach= und Stillehre. Eine Anleitung jum richtigen Muttersprache. 2. verb. Antsage. In Ceinwand geb. M. 2.—

"... Die Sprachsehre löst in mustergültiger Weise die Aufgabe, die grammatischen Erscheinungen unseren Mutrersprache in ihrer Entwicklung zu verfolgen und dadurch zum Nachdensfen über ihre Eigenart anzuregen." Die Darstellung ist gemeinverständlich und überaus

denken über ihre Eigenart anzuregent. Die Darstellung ist gemeinverständlich und überaus lebensvoll und eben dadurch interessant. ... Keinem Sprachsehrer sollte diese vortressische Büchsein unbekannt bleiben, den Derfassen von Schulgrammatiken aber sei es als muskenhaftes Vorbisch in der Gestaltung des Cehrsosses warm empfohien." (Fädagogische Blätter.)

Die denkt das Volf über die Sprache? Von Prof. Dr. Friedrich Polle. Dritte, verbesserte Auslage von Professor Dr. Griedrich Polle. Dr.

"Wer das Werk ließt, und er wird es nicht bloß einmal lesen, der bekommt nicht nur raschen und tieseren Einblick in die Volksprache, sondern er wird selbst in sich gehen und seine Sprache prüsen, forcigieren und verbessern. In dieser Hinsicht ist das Werkchen anregender als die beste Grammatik, und wir können es deshalb mit bestem Gewissen empfehlen."

(Liter. Beit. d. Holledoten f. Bessen.)

Musterstücke deutscher Prosa zur Stilbildung und zur Belehrung. 2. 21nfl. In Ceinwand geb. M 1.60.

mm die deutsche Sprache hochverdienter Mann eingetreten, Prof. Dr. Weise, und hat aus feinen reichen Wissen und mit dem praktischen Blicke eines gediegenen Schulmannes ein Büchslein geschaffen, das geeignet ift, eine gute elementare Anleitung zur Stilbildung zu sein. So wird in anschaustcher Weise auf gleichem Kanne eine viel größere Menge interessanten nie belehrenden Stoffes geboten, als wenn theoretische Erörterungen gebracht werden, die doch bald langweisig werden. Dazu sommt, daß die ausgewählten Proben auch inhaltlich bedeutungsvoll sind und es an Abwechslung nicht fehlt...."

(Peutsche Schulzeitung.)

harafteristik der lateinischen Sprache. 3. Aufl. Geh. M. 2.80.
Die Kenntnis einer Sprache bleibt oberflächlich, solange der Cernende sich nicht auch

Die Kenntnis einer Sprache bleibt oberflächlich, solange der Cernende sich nicht auch die Gründe für die verschiedenartige Gestaltung ihres Baues flar gemacht hat. Das bereits in dritter, mehrfach vermehrter Unflage vorliegende Schriften will der Schalone des rein ges dächtnismäßigen Einübens im Sprachunterricht möglichst zu entraten helsen und darauf hinswirfen, dafür eine mehr vertiesende, mehr zum Nachdenken zwingende und anregende Lehes methode zu wöhlen.

Husführlicher Meise-Prospekt auf Verlangen umsonst und postfrei vom Verlag B. G. Teubner, Leipzig, Poststraße 3.

# Psychologie der Volksdichtung

[VI u. 432 S.] gr. 8. 1906. Geh. M. 7 .- , in Leinw. geb. M. 8 .-

"Dies Buch ist so reichhaltig und dabei so übersichtlich klar geordnet und so schlicht anmutig ohne allen Gelehrtendünkel und vielsprachigen Ballast geschrieden, daß es sicherlich sehr viele mit Freude lesen werden. Und niemand wird es ohn wissensteicherung aus der hand legen. Es hat doppelten Wert. Es bietet in seinem eigentlichen Texte eine großartig umsassenden Abhandlung über das Wesen des Volkstiedes, in seinen überaus zahstreichen Anmerkungen eine Bibliographie zum Thema und somit einen Wegweiser six jeden, der die empfangenen Anregungen in ein den anderer hinsicht zu gediegeneren Kenntnissen ausdauen will."

"Wie müßten doch herder und Goethe, die Brüder Grinm und Uhland voll Freude und voll Dankes sein über dieses Buch, die reise Frucht eines dem Dolkslied gewidmeten Lebenswerkes. Die Psince des Dolkslieds hat sich ihm in ihrer vollen Klarheit und Totalität erössnet und is sommt sie auch bei größtem Ernit der wissen Pbuch zum Ausdruck zur Wirtlung auf den Leser. So wird es denn wend Bücher geben, deren Lektüre in gleich hoher Weise zugleich den anspruchsvollen Gelehrten erstreut und durch Spendung eines ganz auserlesenen Genusses alle Kräfte des Geschung.)

### Das Erlebnis und die Dichtung

Lessing, Goethe, Novalis, hölderlin Dier Auffähe von Milhelm Dilthey.

[VI u. 455 S.] gr. 8. 1907. 2. erw. Aufl. Geh. M. 5 .- , in Leinw. geb. M. 6 .-

"... Diese tiefe und schöne Buch gewährt einen starken Reiz, Dilthens feinfühlig wägende und lettende hand das künstlerische Sait so außerordentlicher Phänomene im unmittelbaren Anschluß an die knappe, großlinige Darstellung ihres Weiens und Lebens ziehen zu sehen. Hier, das fühlt man auf Schritt und Tritt, liegt auch wahrhaft inneres Erlebnis eines Mannes zugrunde, dessen weistenschänstellung ihrer und wahrhaft inneres Erlebnis eines Mannes zugrunde, dessen eigene Gestesbeschaftensheit ihn zum achsichgerischen eine konden von den den geradezu bestimmen mußte. . . Was diesen auf einen Lebenszeitraum von 40 Jahren verteilten — man wendet hier das Wort saft instintitiv an — Massischen Aussächen ein ganz besonders edes Gepräge gibt, das ist der goldene Schimmer geststiger Jugendrische, der sie verklärt, die lautere Verehrung unseren höchsten überarische kappendrischen Mutragender in der den Aussächus überaal durchzittert. Hier schreich Erfrurcht, und zwar lebendige Ehrsurcht, die sich den Gesistern und ihrem Wert in liebendem Ertenninisdrange hingibt und weiß, warum sie es tut."

(Das Atterarische Echo.)

### Gottfried Keller

Sieben Vorlesungen von Professor Dr. Albert Köster.

2. Auflage. Mit einer Reproduktion der Radierung Gottfried Kellers von Stauffer-Bern in Heliogravüre

[VI u. 160 S.] gr. 8. 1907. In Leinwand geb. M. 3.20.

"Ceben und Dichten wird hier zu höherer Einheit, die recht erst das Innere Gemüts und Geisteswesen des Dichters erleuchtet, in ein Bild verschmolzen, das sich uns dann mit eindringlicher Wahrheit und Klarheit sest in Sinn und Seele prägt." (Westermanns Wonzissefte.)

"Über das hübsche billige Buch dürfen wir in Kürze sagen, das es in sehr fesselnder Weise ein schönes, liebevoll und kenntnisreich gezeichnetes Bild des großen Züricher Dichters bietet." (Preuß, Jahrb.)





Lag.Gr

Title Asthetik der deutschen Sprache. Ed.5. 102818

DATE.

University of Toronto Library

DO NOT REMOVE THE CARD FROM THIS POCKET

**Acme Library Card Pocket** Under Pat. "Ref. Index File" Made by LIBRARY BUREAU

Author Weise, Osker.

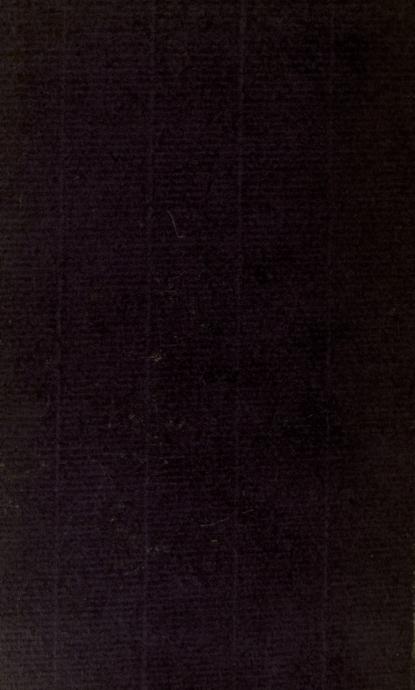